

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

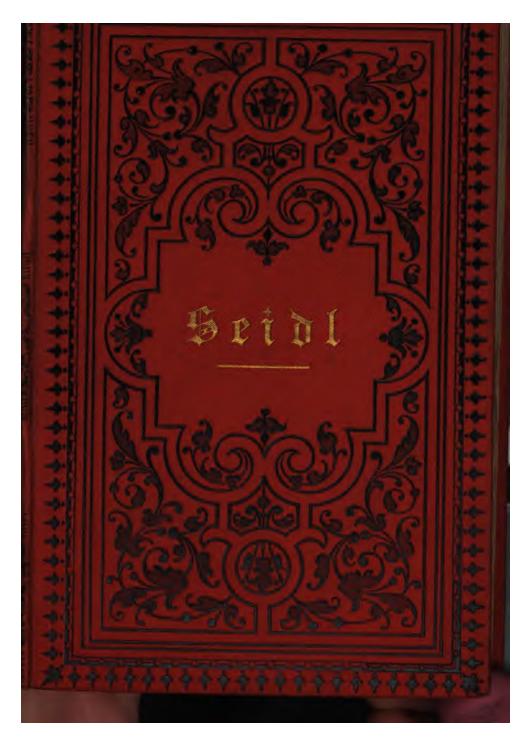





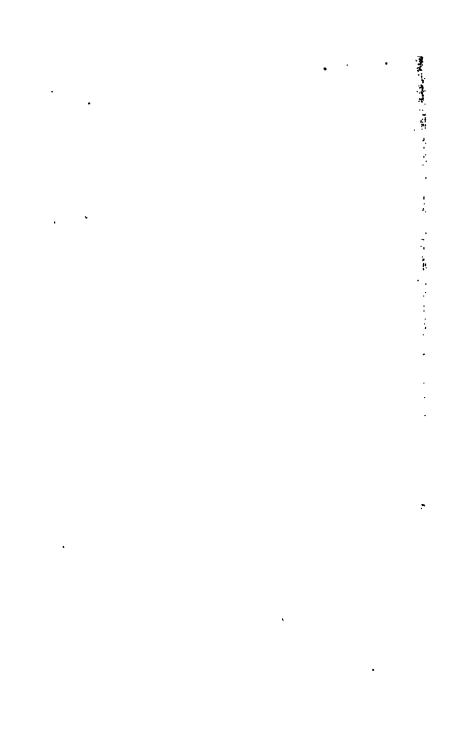

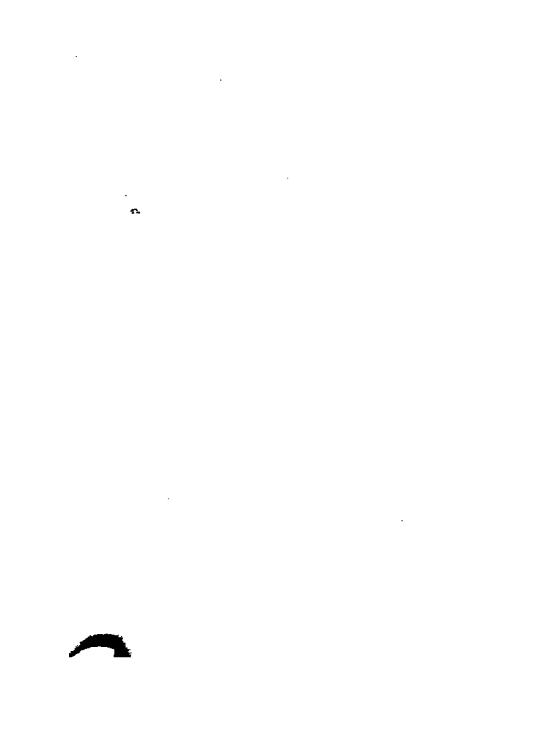

# goh. Sabr. Şeidl's gesammelte Schriften.

Mit einer Ginleitung

ren

Inlins von der Eraun.

Peranenegeben bon

hans Mar.

Bierter Banb.

Mimer. - Ratur und Berg.

Wien, 1879.

Wilhelm Braumüller

PT2516 Sq 1877 v. 4

# Formorf.

"Almer", innerösterreichische Volksweisen, aus einer größeren Sammlung mitgetheilt von 3. S. Seibl, erschienen in drei Heften, nebst abgesonderten Wörter-Erklärungen zu jedem einzelnen Hefte, im Berlage von Carl Gerold zu Wien, 1850, 12°, nachdem — wie ich aus Nr. 310 bes Tagblattes "Der Wanderer" vom 6. Novem-ber 1835 entnehme — unser Dichter eine Anzahl dieser Weisen schon damals in dem genannten Blatte veröffentlichte und sich bei dieser Gelegenheit beklagte, wiederholt vergebliche Bersuche gemacht zu haben, für eine größere Sanmlung dieser Lieder, einen Berleger zu sinden. Wol mochte das Bolkslied, heute ein so interessantes und wichtiges Element der Kulturgeschichte, damals in der deutsch-österreichischen Liederatur noch nicht die volle verbiente Würdigung und Berücksichtigung ersahren haben.

Obschon die "Almer" nur zum Theil Originalien unseres vaterländischen Dichters enthalten, wenn auch die zahlreichen eigentlichen Boltsweisen Wohllaut und Rundung in Versbau und Sprache, wie nicht minder die Uebereinstimmung in der Schreibung ihm verdanken, — durften diese Lieder gleichwol in

ben "gesammelten Schriften" 3. G. Seibl's nicht fehlen, ba sich biese Weisen seinen im britten Bande enthaltenen Orisginaldichtungen in niederöfterreichischer Mundart ("Flinserln") würdig anschließen und baher, sowol dem Forscher als dem Freunde deutscher Dialectdichtung, ein fruchtbares und willskommenes Material bieten.

Ein langjähriger Aufenthalt Seibl's im norischen Alpenslande und die Gelegenheit, von mehreren reichhaltigen Sammslungen steierischer und kärntner Bolksweisen, namentlich auf Anregung Sr. kaiserl. Hoheit des Erzherzogs Johann, in der Bibliothek des st. st. Iohanneums in Graz, Einsicht zu nehmen und dieselben zu benützen, haben den Dichter, wie er im Borworte zum ersten Hefte der "Almer" selbst erwähnt, in den Besitz eines ansehnlichen Liederbuches gesetzt, das mehrere tausend kleinere und größere, unmittelbar dem Bolke abgeslauschte Lieder enthält, welche nicht nur den nationalen Charakter Innerösterreichs treu wiederspiegeln, sondern auch an Elementen wahrer Poesie nicht arm sind.

Bei ber Masse bes vorhandenen Stoffes mar die Wahl ber Weisen ebenso leicht als schwer. Seibl entschied sich hiebei für jene Form, die er seinen eigenen Dialectliedern in niederösterreichischer Mundart ("Flinserln") verliehen hatte.

Ursprünglich, der verschiedenen Dertlichkeit wegen, an Ausssprache und Schreibung merklich von einander abweichend, ersscheinen hier diese Bolksweisen doch alle in ziemlich gleichem Gewande; Seidl that dies absichtlich. "Solche Lieder — bemerkt er — wandern wie Schwalben und sind überall zu treffen, so weit der gleiche Sprachstamm reicht."

Der Titel "Almer", eigentlich eine bestimmte Gattung zweistimmiger Alpengesänge bezeichnend, ist hier im weiteren Sinne genommen, um Strofen und Lieder, die alle auf und zwischen Alpen (Almen) entstanden sind, unter einem einfachen, mundgerechten Ramen zusammen zu fassen.

"Möchten diese Verse — so schließt Seidl sein Vorwort zum ersten Hefte der "Almer" — die anspruchslos in's sturmsbewegte Leben hinausstattern, eine widerspruchslose Aufnahme sinden und manchem Freunde der Bolkspoesie nur halb so viel Bergnügen gewähren, als mir, den sie an die schönsten Tage eines glücklichen Exils (Cilli in Steiermark) erinnern, von denen ich nur mit Wehmuth sagen kann:

""Ja, d'selm war ich glückli, Denn d'selm war ih noh jung: Á Waldbam — ohni Holzwurm, Á Glock'n — ohni Sprung! —""

Ueber die zweite Abtheilung des vorliegenden Bandes, die "Natur und Herz" benannt ift, erübrigen mir nur wenige Worte. Diese Sammlung, durchgehends Originals Gedichte enthaltend, nennt Seibl zugleich eine "Lyrische Rachlese" seiner seit Jahren in Taschenbüchern, Almanachen und Journalen erschienenen zerstreuten Gedichte; sie erschien im Berlage von Eduard Hallberger in Stuttgart, 1853, 12°, und ist dem Freunde des Dichters, Simon Freiherrn von Sina, gewidnet.

Mödling bei Wien, im Juli 1878.

# Berichtigungen:

Seite 276 vor bem Gebichte "Am Meere" ift im Motto:
"Scandit aeratas vitiosa naves

Cura, — — —

Horat. II. Od. 16."

fobann Seite 335 vor bem Gebichte "Blüt' und Moos" im Motto: Horat. I. 12.

zu lefen.

I.

Almer.

Inneröfterreichische Bolksweisen.

Ih nenn i' halt "Alma", Rennt i' ös, wie's ös wollt's! Wann's nur haßt: "Sie g'fall'n ma" — Aft bin ih drauf ftol3! Schnadahüpfeln.



# Erften Sundert.

#### 1. Bitte.

Du herziliab's Schatzerl, Du himmelsschlitsferl, Steh' nur auf, mach' ma-r auf A kloanwinzig's Bisser!

## 2. Behnfucht.

"Das Lau(b) raf't vom Bam; "Bann nur oanmal mein Büab'l "Aus Öftareich kam'!"

#### 3. Merkmal.

Mein'm Schatz ha-n ih Bufferln geb'n, Ei wol — oi, oi! Má hat ihr mein'n Boart ang'seg'n Bis übá 's Koi.

## 4. Gleich und Gleich.

Mein Schatz is vom Pinzg'erland, Und ih von Tirol, Und da sánt má zwoa Kropfáti, Dös g'sallt má wol!

## 5. Klein ift niedlich.

Frisch übá-r und übá, Frisch auf dá Gass'n, Und dö Kloan'n sán má liabá, Wie goar dö Groß'n!

## 6. Revande.

Wann ih in's Gaffeln geh', Geh' ih alloan; Wann ih zan Dearnd'l kimm', Muß f' ma-r aufthoan;

Will f' má nit aufthoan, So zág' ih ihr b' Feig'n: — Au'm Irta is Kirta, Kann f' áh báhoam bleib'n!

## 7. Vorsicht.

A fcneeweißes Täuberl Fliegt üba mein Dach: — "Und muaßt nit fo laut red'n, "Es fan Zualofa wach."

Drei Täuberln, zwoa weißi, Á schwarz' is bruntá: — "Und muaßt nit so laut schrei'n, "Es liegt d' Muadá muntá."

## 8. Abfertigung.

"Dalgátá Bua, "Du bärfst nearmá kemá: "Du hast á roath's Hoar, "Mögst má 's Dach abrenná!"

#### 9. Schnik.

Mein Schatz is á Schwoag'rin Hoch ob'n auf der Alm; Ha-n á Stöckál fürg'schlag'n, Dáß s' nit abá thuat fall'n.

#### 10. Leichtfinn.

Mein'm Babán fein Sáchál, Meiná Muadá-r ihr G'ráffál, Meiná Schwester ihr Gelb — Ha-n ih all'8 várebellt.

#### 11. Erfat.

's Mensch hat má-r án'n Busch'n geb'n, Dá Busch'n is schön, Und hiaz liab' ih den Busch'n, Und 's Wensch — laß' ih steh'n.

## 12. Vergebliche Vorficht.

Ih woaß nit, was 's is, Daß d' má goar so liab bist? Wann's d' má nit so liab war'st, Hätt' ih lang nit so passt.

Balb hüatát bá Bauá, Balb hüatát bá Knecht; Bann f' alli zwoa hüat'n, So hüat'n f' noh schlecht.

## 13. Ausweg.

"Zwoa Büab'(n z'gleich gern hab'n "Is ah noh koan' Kunst: "Dan's liabt má vom Herz'n, "Dan's liabt má nach Gunst."

## 14. hinderniß.

Wann bá Grab'n nit wár' Und dö nárrische Höh', So kám' ih zán Dearnd'l Um á halbi Stund' eh'.

Wann dös Bergerl nit war' Und das G'stäud nit daneb'n, So kunnt' ih mein'm Dearnd'l In's Kammerl 'neinseg'n.

#### 15. Rene.

Hab' dih vierzeh'n Tag' g'liabt, Hab' mih brei Wochá g'schamt! — "Und ih hätt' ja bö vierzehn Tag' "Ah nit válangt!" —

## 16. Plauderhaftigkeit.

Ih hab's goar nit wiss'n woll'n, Hab' goar nit g'fragt; Muaß á Plauderding sein, Weil s' selber All's sagt.

## 17. Gleichgiltigkeit.

"Dort ob'n auf ber Alm "Sán bö Gáms' in bá Gruab'n; "Und goar feindlá load is má "Just nit um mein'n Buab'n."

#### 18. Leerer bormand.

"Bann's krifpelt im Kammerl, "Thuat d' Muada schelt'n; "Bann ih sag': Es is d' Kat', — "Laßt s' as boh nit gelt'n."

#### 19. Buflucht.

Mir is talt in bie Hand', Geht ba Bind, baß All's brennt, Laß mih eini zu bir: Hab' toan'n Handschuach bei mir.

#### 20. Refignation.

Und wann's d' mih nit magst, Ron, — so sei's in Gottsnam': Es kemmán wol öftá Zwoa Liabi nit d'samm.

#### 21. Warnnng.

Im Summá wachf't Allás her, Alláhand Kraut; — Und ber is schon válaust, Der án'm Dearnd'l 3'viel traut.

## 22. Bekehrung.

Hiaz há-n ih koan Schatzerl, Hiaz leb' ih ganz frumm, Und ih schau' má so bald Um koan' Andri nit um.

#### 23. Selbftvertrauen.

"Bin á gruselkloan's Dearnd's, "Bin doh nit vázagt: "Ha-n án'n ung'mássná Lotter "Aus'n Bám auffi g'jagt."

24. Nichts ohne Schler. Dá Suchs frißt halt d' Hearna, Da Schimmel frißt 's Heu, Und da Bua trinkt halt Brandwein: Dan Kehla muaß fein!

#### 25. Gleiches mit Gleichem.

Muaßt bih nit a so spreit'n, Daß bein Schatz zu mir renut; Hab' mih ah nit so g'spreitt, Und hab' 'hn lang vor bir kennt.

#### 26. Abschied.

Deini Hahnla thán kráh'n, Dá Tag is nit weit: Liab's Dearnd's, hiaz war's wol Zu'm Hoamgeh'n schon Zeit.

Umá-n Mag'n is má-r eit's, Bei'm Herz macht's án'n Stich. Übá 's Aug' wachs't á Häut's, Dáß ih goar nix mehr siech'.

## 27. Stugerci.

Hiaz wer' ih was thoan, Wir' mih rechtschaffá puti'n: 'n Rock schneid' ih a(b), Und d' Schüach' laß' ih stuti'n.

## 28. Eroft.

"Siaz ha-n ih toan Büab'l, "Siaz is 's mit mir rár; "Ih muaß gleih nur bentá, "Daß a-n irbá mein wár'."

## 29. Vorwurf.

"Du blabaugát's Büab'l, "Du schaust mih wol an; "Abá liab'n thuast á-n Andri, "Was hab' ih dávon?"

#### 30. Verlegenheit.

Ih woaß nit, was ih thát', Obá was ih thoan foll?! Möcht' á neug's Dearnd'l liab'n, G'fallt má 's alti noh wol.

#### 31. Drohung.

So oft ih bin temmá, Haft allimal greint, Abá, Dearnd'l, ih sag' bá's, 's is lettimal heunt.

#### 32. Schwierigkeit.

"Hiaz ha-n ih zwoa Büab'ln, "Sollt' án'n ird'n treu liab'n! "Und wie kann ih mein Herzerl "Bonánandá benn kliab'n?"

## 33. Rüge.

"Heibst nur mir alloan treu: "Bleibst nur mir alloan treu: "Bann's d' á scheanári siechst, "Bist der ersti dábei!"

#### 34. Maturgefek.

Koan Bám ohni Laub, Und foan' Wühl' ohni Staub, Und foan Huat ohni Schnua, Und foan' Dirn' ohni Bua.

## 35. Schickung.

Weil d' Leut' á so red'n, Weil má's Gott á so schickt, Muaß ih 's Dearnd'l válassá; — Bielleicht is 's mein Glück.

#### 36. Abbitte.

"Ei, du mein liab's Büab'l, "Bázeich' má nur das! "Bei mein'm Herz'n is 's nit mögli, "Daß ih bih valaff'."

#### 37. Schluß.

Dö Äugerln voll Wassá, Dö Tropfen au'm Wang: — Es müassi'n zwoa Liabi Bonandá sein gang'.

## 38. Vorzug.

Á bifferl um 's kenná Is mein Dearnd'l schöná, Und á bifferl um 's g'spür'n Kann's oan'n beffá verir'n.

## 39. Geheimniß.

Du bift schon mein Dearnd'l, Abá sag'n muaßt d' ás nit: Wann's d' Leut' ámal wiss'n, Aft geb'n s' oan'm koan'n Fried'.

## 40. Anfter.

's is weith wol wahr: Es geht All's Par und Par; Ih mag's ah nearma thoan, Ih bleib' ah nit alloan.

## 41. Abfertigung.

Zwisch'n mein'm und bein'm Herz'n Geht á broati Straß'n: Und wann's b' mih nearmá magst, Kannst b' ás bleib'n lass'n!

## 42. Anderung.

Sab' bih lang nearma g'sech'n, Sätt' bih balb nearma tennt: Schauft so viel schlecht aus, Und rebft so viel fremb.

#### 43. Gemeingnt.

Mein Schatz is so viel, Als á Kerschbam am Weg: A-n irba, ber fürgeht, Der reißt an'n Aft weg.

#### 44. Definition.

Bas hoaßt má benn Buffeln? Schau' b' Bögerin nur an: "Zwoa Schnáberin g'samm red'n, "Und á Schmágeri voran."

## 45. Lockerheit.

Was nuti's áh, wann d' Liab' fitt In irdá Falt'n? Dein Herz is á Sieb, Kann dö Liab' nit halt'n.

## 46. Magnetismus.

Wann ih auf mein'm Schatzerl Sein Haptiff'n bent' So kummt ma-r a Schlafferl, So tramt ma-r a wen'g.

#### 47. Wahl.

"Ben willst benn, wen magst benn, "Mein' G'spannin, oba mih? "Biff'l scheana is d' G'spannin, "Aba hübscha bin ih!"

#### 48. Berausforderung.

"Ei, dös meini Buabmá, "Mit eng is 's foan' Freud': "Und wann ma-r eng schleiffat, "Dös friegat-s foan' Schneid'."

## 49. Antrag.

Ih woaß nit, is's wahr, Obá thuat's má trámá: Und ih möcht' bá mein Dearnd's Gern übá-rámá.

## 50. Wechselseitigkeit.

Wann's du mein Dearnd'l hast. Mußt dih nit übánehmá: Ih hab's lang vor dir g'habt, Und wer's wieda bikemmá.

## 51. Porträt.

Unsá Nachbá hat á Tochtá, Goar á wundascheani, Blattámasát, bug'inasát, Kropsát áh á weani.

## 52. Derdienft.

Zu bir bin ih gangá Drei ganzi Wochá: Wann ih noh ámal geh', Wir' ih heili g'sprochá.

#### 53. Rath.

Dearnd'l, sei g'scheibt, Liab' án'n Buab'n, der dih g'freut; Lass' den alt'n, den kloan'n, Bei dá Saustallthür loahn'n.

#### 54. Grund.

Dá Heubod'n is luckát, Koan Heu halt't á mehr; Und d' Roßknecht' sánt lautá, Koan Geld hab'n s' nit mehr.

Dá Beut'l is luckát, Koan Geld is mehr brein; Und wer is benn bran Schulb, Als bá Wirth und sein Wein?

## 55. Drohung.

Schön wigs und schön wags, Als wie's Kroanawetg'ras; — Muaß a schlechta Bua sein, Der auf mein Dearnd'l pafft!

## 56. Aurger Proces.

Bann ih zan Dearnd'l geh', Und bin da britti, So wirf' ih den Äußern weg, Und den andern tritt' ih.

## 57. Chrlichkeit.

Zwoa kuhlichwoarzi Roff' Hab'nt a sammatas G'schirr: — Un'm Andern sein Dearnd'l Balangat' ih nia!

## 58. Bweifel.

"Boaß nit, hör' ih d' Glock'n, "Obá mukazt bö Kuah, "Obá blökazt bá Gámsbock, "Obá ruaft má mein — Bua?"

#### 59. Aritik.

"Mein Schatz is a Malá, "Er malt ma mein G'ficht, "Und er malt ma's so hübsch, "Daß 's koan'm Mensch'n gleich siecht." —

#### 60. Unterfdied.

Dref Stund' zán Menschern geh'n, Dös is nit weit; Abá zwoa Stund' bán Fenstá steh'n, Dös is á Zeit!

## 61. Eigenheit.

Wenn ih finstá gleih schau', Hárb bin ih doh nit: Dös is schon mein Brauch á so, Woaßt d' ás denn nit?!

## 62. Anhänglichkeit.

Ha-n á Häuserl aufbaut, Han 's mit Le(b)zelt'n beckt; Hiaz bring' ih mein Dearnd's Bom Dacherl nit weg.

#### 63. Fatalität.

Mag nit Küah' halt'n, mag nit Sau halt'n, Abá heirat'n möcht' ih gern; Dá Pflegá bálábt's nit, — So sánt halt bö Herr'n!

#### 64. Befdreibung.

Mein Dearnd'l is faubá, Is groaß und schean dick, Hat schwarzbrauni Aug'n Und á Liab', dáß's all's bickt.

#### 65. Lenmnnd.

Zwoa schneeweißi Täuberln Hab'nt roathi Schüach' an; — Dö Leut' möchten's wisia, Was ih für an'n Schat han.

Dö Leut' miff'n 3'reben, Wia längá, wie mehr; Dö goar so viel reben, Hab'nt selbá koan' Ehr'.

Den Leut'n earn' Reben Thua-r ih mih nix kei'n: Sö wer'n's wol áh ámal Müaff'n bereu'n!

## 66. Befchönigung.

Dö Lump'n fánt Lump'n, Dö Lump'n hab'nt Gelb, Wann dö Lump'n nit war'n, War' koan' Freud' auf da Welt.

#### 67. Bemeis.

Dö Räffigkeit hin, Und do Räffigkeit he(r), Und do Räffigkeit Kimmt von da Feuchtigkeit he(r).

## 68. Erinnerung.

Wann ih auf bo Griasknöbeln bent', So gibt's ma-r an'n Stich in die Lenk'.

#### 69. Wann ?!

Wann nur das "Wann" nit war', Bar' g'wiß toan Kasi'n lar, War-n alli Scheuern voll, Dös war' wol toll!

#### 70. Bedingungen.

Á nig'lnag'lneug's Hauserl, Á nig'lnag'lneug's Bett, Und á nig'lnag'lneug's Dearnberl, — Sunst heirat' ih nöt!

#### 71. Unbequeme Lage.

Dearnd'l, was bentst ba? Dein Bua is vur'm Fensta; Steh' auf, löf' 'hn a(b), Sunst bahentt a fih ga(r).

#### 72. Beharrlichkeit.

Wann ih hoach auffisteig', Will ih ah an'n Bam biag'n; Wann ih imma lang woart'. Will ih ah a Mensch triag'n.

#### 73. Enttäufdung.

"Büab'l, was bentst bá benn? "Hast goar koan Hirn? "Hast g'moant, ih liabát bih, "Thua' bih nur vegir'n."

#### 74. Vater und Cochter.

Dá Bauá neb'm Beg Der geht kloan 3'lumpát her; Es wár' má sein' Tochtá Beit liabá wie-r er.

#### 75. Collifion.

Bin ftáb auffig'ftieg'n, Is á Bret abi g'fall'n; Hat bá Bauá schean g'schrian: "Sollt' bö Zimmáleut' 3ahl'n."

Da Baud hat g'schrian: "He, was machst bei ba Dirn?" — Wann's du noh amal schreift, Geh'-n ih goar zu bein'm Wei(b).

Bauá, schlag', schlag', Schlag' ma-r a(b) bö Hag'n! Das Mensch kunnt ih nit g'rath'n, Möchst mih goar baprag'n!

#### 76. Kirmegwaare.

Zán Urscháld-Kirta Hab'nt f' Moizálá fál: Sánt nit alli zán liab'n. Áh zán fopp'n a's Thál.

## 77. Beimliche Riebe.

Liab'n und liab'n áh, Abá hoamlá hoamlá, Und bö hoamláni Liab' is füaß Kámlá, námlá!

## 78. Iwang.

Steig' auf'n Bam, schütt'l bö Birn', Fall'n s' oba fall'n s' nit; — Du muaßt ma-r a Buß'l geb'n, Willft oba willst nit.

#### 79. Rache.

Bann mir bá Babá Sein Dearnd'l nit geit, So hoaß' ih earm án'n Spithuab'n, An'n Beibáleut'-Neid!

## 80. Luftigkeit.

Bin á lustigá Bua, Laff' 'm Teuf'l toan Ruah', Dö Engeln im Himmel, Sö lachánt bázua.

#### 81. Weifung.

"Hanf'l, mein Bua, "Wann du fürgehst, kehr' zuá, "Wann du moanst, daß ih schlaf', "Wirf a Stoan'l auf's Dach."

## 82. Selbfigeftandniß.

Schüach' ha-n ih niebári, Strümpf' ha-n ih blabi, Dös ha-n ih bá-r eh'nbá g'sagt: "Lüabáli war ih!"

## 83. Urtheilsspruch.

Dö Bau'rin is granti, Dö Rub'l fant hanti; Gleih z'samm auf oan' Schnur, Und obaus in die Mur!

## 84. Recht oder - gar nicht!

Dan' Schwalb'n macht koan'n Summá, Dan Zeif'l koan Nest; — Wann du dih willst halt'n, So halt' dih nur fest!

#### 85. Botschaft.

Dös Bögerl au'm Canábám Steht auf oan'm Fuaß, Hat á Zetterl im Schnáberl: Bon mein'm Dearnd'l án'n Gruaß.

#### 86. Störung.

Was das Teufelsviech kann, Kräht schon wiedá dá Hahn: Bin ert ausst grad g'stieg'n, Muaß schon wiedá bávon!

#### 87. Erfak.

"Auf'n Tanz bin ih gang', "Han koan'n Buab'n nit g'hab', "Und han doh án'n groaßmächtán Stuck "Brát'l hoambracht.

## 88. Preis.

's Fischerl im Bassá, Und 's Bassá-r im Fisch: — Und mein Schatz is má liabá, Bie's Geld aus'm Tisch.

#### 89. Warnung.

Steigst hoach auf, hast hoach 3'fall'n, Trinkst an'n Wein, mußt 'hn zahl'n, Kriegst an'n Rausch, kimmst um's Mensch, 38 ba load, wann's b' brauf benkst!

# 90. Heiratsgut und Widerlage.

Ei, du mein Dearnd'l, Mit uns is 's nit aus: Ih friag' á Heiratsguat, Und bu — á Haus.

## 91. Eiferfucht.

Ei, du mein Dearnd's, dös fag' ih dá, Laff' má koan'n Andán hinein; Wann ih oan'n krieg', so dáschlag' ih dá 'hn, Und du bist áh nearmá mein.

#### 92. Mißwachs.

Hiaz ha-n ih mein' Treuheit Im Gart'n anbaut, Und '8 is má nix auffág'wachf'n, Als lautá-r Unfraut.

Und wann mih d' Leut frag'n, Ob mein' Treuheit schon blüaht, So gib ih earn' 3' Antwurt: "Dá Wind hat s' váführt!"

## 93. Bruder "Leichtfuß".

Hopopopoid'(! Wer kennt benn mein Moid's, Goar ob'n im Stoang'wänd', Wo dá Speik abáhängt?

Hopopopa! Th bin áh schon mehr ba, Mit mein'm 3'lumpát'n Jánká! Wer káfft má 'hn benn a?

Lusti is 's Lump'nleb'n,
's Geld hat má d' Muadá geb'n; Hoaz mach' ih Testáment,
's Geld hat á-n End'! Lusti is 's Lump'nleb'n,
's Gelb hat má d' Muadá geb'n;
's Mensch ha-n ih eh'ndá g'hab'
Drausst in bá Stabt!

Wann ih schon z'riss'n und z'lumpát bin, Was geht das andá Leut' an? Lass'n má bö Zott'n gleih slutráz'n, Wann ih nur tanz'n guat kann!

## 94. Steigerung.

Thuast á so, thuast á so, Wann's b' mih nur stagst! Wie wirst erst nachá thoan, Wann's b' mih ámal hast alloan, Wann's b' mih ámal kriagst?

## 95. Wirkung in die ferne.

Wie muaß 's benn nur sein, Dáß bö Liab' so weit g'langt, Goar in's Karnt'n und Krán Und in's Salzburga-Lanb?

## 96. Brautfahrt.

hiaz is ma'r a Briaferl Bon Paffau temma, Daß ih sollt' mit mein'm Tausenbichats auitemma.

Wie'r ih bin mit mein'm Tausenbschatz auikemmá, Aft wollt'n bö Herr'n Wir 'hn gleih wegánehmá. Aft sagt bá kloan' Schreibá: "Hán, Büab'l, bist ba? "Dein Dearnd'l muaßt lass'n: "Dá Hosrichtá will's so!"

""Bas frag' ih nach'n Hofrichtá? ""Der is nit mein Herr; ""Und ih geh' zan Brälat'n ""Der gilt noh weit mehr.""

Wie-r ih bei'm Prälat'n In d' Stub'n einisteig', So sitzt er au'm Sess'l Bei'm Ofá hinbei.

Aft fall' ih gleih nieber, Und buß' earm bö Füaß', Ob á mih mit mein'm Schatzerl Rit hoamziech'n liaß'.

Aft wend't á fih um, Und hat má's g'háß'n, Dáß ih mit mein'm Dearnd'l Därf in's Hoamet ráf'n.

Aft geh'-n ih zán Seiler, Und káff' má-r án'n Strick, Und bind' 's Dearnd'l auf 's Krázál, Trag 's umádum mit.

Da gegn't má bá Scherg, Ih bin recht bakemmá; Ih ha g'moant, er will mih B'sammt mein'm Krárál nehmá. Und bá hat á mih g'fragt, Was ih trag' für á Waar', Und aft ha-n ih earm g'sagt: "Ts á böhmischá Haar".

Und aft hat á g'sagt, Und ih sout earm oan'n geb'n, Und aft sag' ih gleih braus: "Bonánand wird á nit g'wög'n!"

#### 97. Gegenfat.

Der oan' is schon brob'n auf'm Gang; 'Der andri wird vom Auffischau'n trant.

#### 98. Irrthum.

Han just zwar an' Andri bag'längt; — Aba glaub' ma '8, auf bih ha-n ih benkt!

## 99. Wohlgemeinter Rath.

he, Schreiba, geh', laff' ihr an'n Fried': Mein Schat is toan Dintenfaß nit!

## 100. Eigenthümlicher Gefchmack.

Ei was boh bö Herr'n In bá Stadt nit All's treib'n! Hiaz geah'n f' goar zán uns auffá, Liebá z'samm' z'schreib'n!

# Imeiten Hundert.

## 1. Beforgniß.

"Bia biagt fih báh Steg "Und wia schwingt fih bá Huat: "Und bös is ja mein Büab'l, "Ih kenn'-á-n als 3'guat!

"Dá Bach hat sih bláht, "Und dá Steg hat sih dráht: "Bár' má lád um mein'n Schatz, "Bann-á-r abisall'n thát'!"

## 2. Nachtgang.

"Bann 's Monát schean scheint, "Sán bö Ráchtlá so hell; "Da wispelt und fingt bá Bua "Her übá 's Felb."

# 3. "Raftlose Liebe".

Untá 'm grean'm Tanábám Sitt bá Gugu: Bann ih zán Dearnbál geh', Schrei' ih immá: Juhu!

Wann's regn't und wann's schneibt, Und wann talt ba Wind waht, — Und ih geh' zu mein'm Dearndal, Wann's Spieß' regna that'!

### 4. Belbftbemußtfein.

"Schean g'wachs'n bin ih, "Ih bin braht wia-r-a Seil, "Drum laff' ih d' Leut' plausch'n "Und denk' ma mein Theil."

#### 5. Migverftandniß.

Mein Babá hat g'sagt, Ih soll hüat'n ban Haus; Ih hab' unrecht vastand'n, Geb' alli Racht aus.

#### 6. Fortidritt.

Mein Dearnd's is kloan, Kann koan Thürl aufthoan: Bann's mal größá wird wer'n, Bird's ás aufmachá gern.

#### 7. Ralte Liebe.

Mein Schatz hat má 's Busserl geb'n Aufsi auf 's Wang: Und dös is nur á kalti Liab', Dauát nit lang.

Soll's á warmi Liab' fein, Dö á Dauá váfpricht, So gib 's Busser! auf 's Mál, Rit dánebmád auf's G'sicht!

# 8. Uneigennütigkeit.

Ih bin nit bein Bruadá, Und ih bin nit bein Mann: Bist gleih á soldi's Trotters, — Ih suach bih gern hoam!

### 9. Verficherung.

Du tausenbliab's Dearnderl, Bist tausendmal mein! Bann ih dih nit bekimm', Laff' ih 's Heirat'n sein.

#### 10. Termin.

Á Dearnd'l ha-n ih g'liabt, Und 3' Pfingft'n wird's á Jahr, Und á Jahr liab' ih 's noh, Nachá heirat' ih 's gar.

١

### 11. Drangabe.

's Dearnd'l hat má-r á Bufferl geb'n Und án Ei-Ei; Und 3'we sollt's ás nit thoan? Wird á so ja mein Wei(b).

## 12. Proteft.

"Gib má koan Bufferl nit, "'s Bufferl thuat mail'n: "Es is ja koan Doctá nit, "Der má 's kinnt heil'n!"

## 13. Dom Kuffen.

"A kloan's Büab'l buffeln "Thát mih vábrieß'n: "Ziech' ih's auffi zán Kopf, "Ha-n-ih nir bán Fitaß'n.".

"Bann's Monat schean scheint, "Is 's schean liacht im Stub'l; — "Geh', bruck' mih nit goar a so, "Mir wirb schon üb'l!" — "Bar má nir grad um's Buffel láb, "Nur um mein' Haub'n:— "Dá Teuxelsbua hat f' z'riff'n, "Muaß d' Feyen z'fammklaub'n!"

#### 14. Störung.

Zwá Liabi in oan'm Haus Dös is unvameff'n: Kinnan 's Füaßeln nit g'rath'n Ban Suppeness'n.

#### 15. Blödigkeit.

Dá Bua, der beim Tanzen Sein Dearnbal nit half't, 38 grab, als wann b' Bäu'rin Dö Rubeln nit schmalzt.

## 16. Wallfahrt.

"Hais ha-n ih mein Häuferl "Au'm Annaberg brob'n: "Bann d' Buabma bös wüßt'n, "Sö that'n fih valob'n!"

Kirfart'n bin ih gangá Gar eini ins Tivol: Hab' bö Kirch'n nit g'funben, Abá Dearnd'In gleihwol.

# 17. Vergleich.

Ha-n ih á schean's Bleamel, So schmed' ih bazua; Und ha-n ih á schean's Dearnbal, Waß ih ah, was ih thua'.

### 18. Seibftäufchung.

Wann's d' willst á Buss's geb'n, Muaßt nit lang frag'n: D' Mábeln hab'n 's alli gern, Woll'n 's nur nit sag'n.

### 19. Vergänglichkeit.

Dearnd'l, bein' Schönheit Rimmt áh ámal án End', Wia's Röferl au'm Felb, Wann's bá Ráff ámal brennt.

#### 20. Beltfamer Erfat.

Ha-n á schean's Dearnd's g'habt, Hab'n má 's b' Leut' nit vagunnt, Und hiaz ha-n ih's vatauscht Mit-r-an'm Fleischhackahund.

So á Fleischhadahund Is ja áh á schean's Thier, Und es gábát má manchá Sein Dearnd'l báfür.

#### 21. Nachwehen.

Hab' dih vierzeh'n Tag gern g'seg'n, Hab' dih drei Wochá g'siabt, Hab' d' Huast'n und d' Straukhen Und '8 Bodigrá kriagt.

# 22. Verzweiflung.

Roan'n Strumpf bind' ih auffi, Roan'n Schuach ream' ih z'samm, Geh' um, wia-r-á Bauá, — Weil ih 's Dearnd'l nit soll hab'n.

## 23. Vergebliche Mühe.

Wann 's Liacht'l nit brinnt, Därf ih's ah nit puti'n, Und wann 's Dearnd'l nit will, Kann ih's ah nit truti'n.

## 24. Aur; und gut.

Und wann's d' mih nit magst, Ron, so lass' bu's halt bleib'n; 3'weg'n beina wir' ih ah noh An'n Kaisa nit schreib'n.

## 25. Armeebefehl.

"Dá Kaisá hat selbá "'s Patent aufsageb'n:" ""Ber toan Dearnd's nit kriag'n kann, ""Der kummt um sein. Leb'n!""

## 26. Befcheid.

3'we hast b' benn b' Kloan'n liabá, Bia goar bö Groaß'n? — "Sö sant weni g'schwindá "Zán Einilass'n!"

# 27. Alljugroß.

3'nachst wia mih bö Dirn Hat wöll'n einisaff'n, Hatt' ih mah balb 's Hirn An ba Schwell' eing'stoaff'n.

#### 28. Vorzug der Kleinheit.

A Schwara, a Langa-38 leicht zan bafanga; Bann's b' kloan bift und schleuni, Schlupfst übarall eini.

#### 29. Wer war's.

"Is má gestert á Bögerl "Zán Fenstá kemmá, "Und ih kunnt' halt bös Bögerl "Am G'sang nit kenná!"

### 30. Simmelsbrief.

Schean blab is bá Himmel, Bia's feinsti Papier: Ih wöllt', ih kinnt' auffischreib'n, Bas ih oft g'spür'!

#### 31. Ausdauer.

Wann's Wegerl áh weit is, Wann's aft nur á Schneid is: Liabá Wassá wat'n, Als mein Dearnd'l g'rath'n!

#### 32. Liebesneid.

3wá Gamserl thán scherzen, 3wá Hunderln thán jag'n, 3wá Dearndeln thán streit'n: Dan Büab'l woll'n s' hab'n.

## 33. Verföhnung.

Was muaß má benn thoan, Wann bö Liab' ámal bricht? — "Mit-r-án'm Druckerl is gleih bös Ding Wiebá 3'sammg'richt't."

# 34. Sausliche Seftlichkeit.

Gestert hab'n má Bögerin g'rupft Und á Gans áh, Und ba hab'n má Musi g'habt Und án'n Tanz áh.

## 35. Geringschätzung.

"Bann du mih nit magst, "Ih srag' nix dánach: "Solchi Büab'ln kriag' ih mehr "Als wia d' Stoanl'n im Bach."

#### 36. Spott.

Schau, schau nur, au'm Bob'n Steht á Tattámann drob'n! Bon Stroh is á g'macht, Hat dih längst schon ang'lacht.

## 37. Warum nicht früher.

"Du Gigiligack, "Hä'st má 's ehvor boh g'sagt! "Bia-r oft hab' ih dih g'fragt, "Ei, du Gigiligack!" —

## 38. Grundfalfch.

Do Bama'r im Walb Bollt' ih alli find'n: Dem Dearnd'l fein Falfchheit Kann ih nit bagrund'n.

# 39. Cang-Candidatinnen.

Biel Menschá gibt's ba, Dö auf's Tang'n paff'n; Bann s' boh Stühlerl mitnahmen, Daß s' niebafaff'n.

#### 40. Bild ohne Gnaden.

"Sollst á hübschá Bua sein?! "Zahlst 'n Dearnbeln koan'n Wein — "Hast 'n Namen umsit, "Daß d' á hübschá Bua bist!"

### 41. Abftufung.

Dö Langi, bö Schmali, Hätt' b' Buabmá gern alli; Dö Dicki, bö Schöni, Hätt' áh gern á weni.

42. "If denn Liebe ein Verbrechen?"
So lang als noch 's Baffá
Bon der Alm abarinnt,
So lang halt' ih 's Carafir'n
Ah für koan' Sünd'.

### 43. Luftigkeit.

Hups hi, hups he! Recht tull geht's heunt he: Ih bin ja schon g'sprung' recht, Do Suhl' thuat ma weh', — Dei, bei, billtillte!

## 44. Canzluft.

Tanz'n, bas will ih, Dáß bá Tanzbod'n prällt! Zahl'n lass' ih d' andern, Ih hab' nia koan Geld.

45. "Nachá is ans!" Bin lusti brei Tag', Und geht's nachá, wie's mag, Und geht's nachá, wie's will, — Ih tang' nearmá so viel!

# 46. Canggefahr.

"Dá Tanzbod'n is hásen, "Und d' Liachtá glanz'n: "Geh' her, mein liab's Büab'l, "Thán má steirisch tanz'n!" — Dá Tanzbob'n is luckát, Und 's Dearnd'l is kloan, Wann 's má durch abaschlupfát', Was hätt' ih bávon? —

#### 47. Fehler.

Mein Dearnd's war' rar, Bann's nur nit a so war': Bann's hamla sein kann, Steht ihr jeda Bua-r an.

#### 48. Scharfblick.

's Bögerl im Tanábám,
's Fischerl im See: —
Daß du mih fopp'n willft,
Dös waß ih eh!

#### 49. Croft.

"Dort ob'n auf der Alm "Geht da Wag'n in d' Achf'n: — "Und z'weg'n oan'm Buab'n alloan "Bin ih áh nit g'wachf'n!"

# 50. Belbftgeftandniß.

Bin á liabálich's Bant, Hab' toan Gelb und toan G'wand Hab' toan G'wand und toan Gelb, Hab' toan' Freud' auf ba Welt!" —

## 51. Ungenügfamkeit.

"Dan Büab'l liab'n, "Dös rath' ih wol koan'm: "Wann ih 's Duzab nit kriag', "Brauch' ih gleihsumein koan'n!"

## 52. Vorwurf.

Du tummst má gleih für, Bia bö Schnall'n bei bá Thür: Geht má-r aus ober ein, So will's angriffá sein.

### 53. Berausforderung.

Geh' nur her, wann's d' bih trauft? Ih zág' bá mein' Faust: So kloan báß ih bin, Trau' mih noh zu bir hin!

#### 54. 3deal.

D' obasteirischi Gred's, Liegt ma'-r allweis im Sched's, Bei da Mitt' und beim Kopf Und bei'm Fuaß und bei'm — Kropf!

#### 55. Alte und neue Riebe.

Dö alti Liab' roft't, Sie roft't wol am beft', Und bö neuchi Liab' wagelt, Is áh noh nit fest.

## 56. Ermunterung.

"Geh' nur fein zuwá, "Blauaugátá Bua! "Laß bá 's half'n nit schaff'n: "Es g'hört bá ja zua!"

## 57. Vorfpiel.

Geh' zuwá, mein Schatzerl, Und 's Handerl uma 'n Hals, Und 's Göscherl auf's Wängerl, Es gruselt schon all's.

#### 58. Andacht.

"Z'we kniast benn vur meina? "Ih bin ja nit Gob! "Set' dih liaba stab zuwer "Und beicht' ma bein' Noth!"

### 59. Winterftandchen.

Dearnberl, eil', eil': Bán Fensterl is's heil, Is heil, wia-r á Glas, Strauch', wia längá, mehr aus.

## 60. Vorfichtig!

"Nit so laut, nit so laut, "Daß ba Baua nit schaut, "Daß bo Bäu'rin nit greint, "Is so 's letzti Mal heunt!" —

## 61. Gefdmack.

Milchweiß is kafi, Abá schwarzbraun is liab; Und hiaz schau' ih ma-r-um a Dearnd'l um, So schwarz als ih's kriag'.

Dearnd'l, du fein's, Hast á Miaderl, á neu's, Hast á Leiberl, á weiß's, Und á Herzerl, á treu's!

## 62. Ausfteuer.

"Mein Muabá hat Mittel, "Dös glaubat's ös nie: "Hat sechs alti Kittel, "Dö schafft s' nachá mir. "Mein Babá hat Mittel, "Ih brauch' f' abá nit: "Hat sechs alti Hosná, "Was thát' ih dámit?"

### 63. Belbftvertranen.

"Bann ih á Bua wár, "Und hätt' so á kraust's Hoar, — "A Dearnd's wollt ih kriag'n, "Dös wár má' koan' G'soahr!"

#### 64. Antrag.

Bei bá Hübsch'n, bei bá Fein'n, Bei bá Jung' ba bleib' ih; Bei bá Schiach'n, bei bá Grob'n, Bei ber Alt'n lass' ih bih.

## 65. Beruhigung.

"Du barfft bih nit grim', "Daß ih bein Büab'l nihm': "Ih ha felba so oan's, "A saubas, a kloan's."

# 66. Schneller Wechfel.

Wann ih übá b' Alm geh', Macht's an'n Raff, schneibt's an'n Schnee; Wann ih wieda hoamgeh'. Blüaht schon wieda da Klee.

# 67. Natürliche Folge.

Wia höchá bö Alm, Wia kültá bö Sunn', Und wia schöná bas Dearnd'l, Wia-r eh' kummt má brum.

### 68. Verfprechen.

Das Gams im Gebirg hat an'n g'spitig'n Boart; — Dearnd'l, wann's d' mih treu liab'n willst, So halt' ih mein Boart.

#### 69. Selbflob.

Dort ob'n auf ber Alm Da schreit ba Gugu; — San nit oft zwa Liab so schean, Wia-r ih und du!

#### 70. Waldscene.

Es is lusti im Wald, Bann dá-r Auáhahn pfalzt, Bann dö Nachtigall singt, Dáß 's durch Berg und Thal klingt!

## 71. Beftändigkeit.

"Mein Herzerl steht fest, "Bia bö burbamern Aft', "Bia bö kerschbamern Zweig', — "Bleibt sih allaweil gleich."

## 72. Schwere Kunft.

Hab' án'n Weg, án'n weit'n, Hab' koan Roß zán reit'n; Und á schean's Dearnd'l lieb'n, Braucht án'n Kopf, án'n g'scheibt'n!

#### 73. Ucberall Unglück.

Auf ber Alm hat's á Schneeberl g'schnieb'n Bis auf bo Knia', In ber Ebn' hat ba Schana g'schlag'n: Guat geht's ma nia!

#### 74. Bekehrung.

's Dearnd'l is luth'risch, Was is's benn nacha? Katholisch bos wer' ih's Schon selba macha.

### 75. Kindersegen.

Hat oaná-r á Kreuz, Der viel Kindálá hat! Dan's schreit: "Titi!", oan's: "Táte!" Dan's: "Muadá, á Broat!" —

#### 76. Refignation.

Subsch is fie, fein is fie, G'halt' du s' nur, bein is fie: 3h mag fie nit — ih, Sie war' 3' sauba für mih!

Und mih freut so nix mehr, Als mein kuhlschwarza Huat, Daß ih'n aussey'n kann, Benn do Sunn' scheina thuat.

# 77. Burndeweisung.

"Greif' nit á so her "Auf mein seidas Wiadá: "Hat ma's mein Bua tafft, "Kafft ma's nit án iábá!"

### 78. Berufung.

Á schean's Dearnd's liab'n, Dös is ja toan Sünd': Dös hat ja bá Pfarrá Auf bá Kanzel vákünd't.

## 79. Bemerkung.

's Dearnbal im Gart'n Thuat Rüahfuatta mah'n: Und fie kann fih bur lauta Liab' Kam mehr vabrah'n.

## 80. "Der Liebe Müh' umfouft!"

Bin hoch auffi g'ftieg'n, Bin wieda 3'rud g'fall'n, Hab' b' Hearnsteig'n 3'sammtret'n, Hab' all's muassa jahl'n.

 Bin hoch amal auffi g'ftieg'n, Hab' mein Leb'n g'wagt: —
 Wia-r-ih auffi bin temma, Hat f' noh toan Wort g'sagt.

## 81. Drohung.

Dá Bauá hat mih g'jaukt, Auf'm Zaun bin ih g'henkt, — Und du sakrischá Bauá, Dös bleibt dá nit g'schenkt!

# 82. Abschreckung.

Dö Bäu'rin mi'm Liacht Und bá Bauá mi'm Stab, — Und wann's oft á so g'schách', So kám's Gásselngeh'n ab.

## 83. Erlanbter Diebftahl.

Wurt' auffi, wurt' auffi, Wo 's Göscherl liab is: Und á Bufferl stehl'n schab't nit, Wann ma sunft koan Diab is.

## 84. Warnung.

"Büaberl, gib acht, "Daß koan Unglück entsteht, "Daß bei'm wallenden Wassa "Koan Schiff untägeht.

"Bann á Schiff untágeht, "Müaff'n má's alli zwá leib'n, "Müaff'n unsri zwá Herzerln "Bonánandá scheid'n!" —

#### 85. Was noth thut.

Dá Kerschbam blüaht weiß, Und 's Liab'n braucht an'n Fleiß, Das Liab'n war wol toll, Aber achtgeb'n haßt's wol.

### 86. Schlimmer Gewinn.

"Es zahlt fih nit aus "Beg'n an' oanzigi Racht, "Daß du mein Herzerl "So trauri hast g'macht!"

# 87. Halt L

Du braunaugát's Dearnd's, Gib becht ámal Fried': Sunst friag'n má-r á Kinders, Was thát'n má dámit?

# 88. Abschied.

"Siaz schau' ih mein Büab'l "Zum lett'nmal an, "Schlag' d' Neugerln voruntá, "Geh' trauri bávon!"

## 89. Trofgrund.

Wann bá Gisvog'l schreit Und der Aligugu: — Es gibt wol mehr liabi Leut', Nit gleih ih ober du!

#### . 90. Liebesende.

Dö Liab' is schon aus, Sie is g'fall'n in'n Brunn, Sie schwimmt unt'n ba aus, Sie schaut nimmámehr um.

### 91. Gleichgiltigkeit.

"Zweg'n meiná kannst hárb sein, "Zweg'n meiná kannst woaná, "Zweg'n meiná kannst d' ganzi Nacht "Draußt'n loahná!"

#### 92. Trauer.

Ih schau' hin, ih schau' her, Ih stach' nindád á Freud': Hoachi Berg', tiasi Thal', Übárall Traurigkeit!

## 93. Meldung.

hiaz tummt schon bas Fruahjahr, A luftigi Zeit; Da Bua geht zan Dearnb'l, Koan Weg is earm z' weit.

Er klopft an ihr Fensterl, Thuat s' zuchá begehr'n: 's Dearnd's is wol brein, Sie will abá nir hör'n!

### 94. Eigennut.

"Und, du Bua, dein G'spött "Thuat má-r áh noh nit weh: "Dáß ih für dih z' schlecht bin, "Dös wáß ih eh'.

"Ih han ba nit nachg'schickt, "Haft mih nia ang'wieg'n; "Dih hat nit bas erstmal "Da hunga hertrieb'n!" —

#### 95. Derbefferung.

's Dernbal hat g'jagt, Ih jout' öftá kemmá, Und fie laßt ihr á weitárás Festá stemmá.

### 96. Liebeszank.

Ih und mein Dearnd'l Sán gangá mitsamm, Und sán toan' Stund' gangá, Hab'n má greint áh mitsamm.

Hab' á Wort á zwá g'reb't Und hab' f' g'reb't in án'm Scherz, Und dös hat gleih mein Dearnd'l Gottsjámmerli g'schmerzt.

's Geblüat fangt an 3' steig'n, Und 's Herz wird ma haß, Und aft sag' ih halt: "Tapperl, Bastehst benn koan'n G'spaß?" —

## 97. Mebermuth.

Lusti und munta sein Steht ma wol zua, Und bleib'n thua-r-ih allweil A lebfrischa Bua.

Und 's Dearnd'l vezir'n, Dös thuat mih halt g'freu'n, Und bö 's nit báleid't, Muaß á-n a-bráhti fein!

#### 98. Vergeblicher Gang.

Nacht'n bag'wef'n, Schon 3' spat g'wef'n, War wol Rath g'wef'n Mein Geh'n;

's Thürl zuag'wef'n: 's Riegerl fürg'wef'n: Hab' á so müass'n Hoamgeh'n!

# 99. Beltfamer Cang.

Dort ob'n auf der Alm Steht á Hauf'n Scheitá; Da tanz'n zwá Küah' Mit án'm Übáreitá.

# 100. Charakteriftik.

Der oani Bua steht auf ba Loatá, Der andri is zan auffisteig'n z' fal; Da britti steht braußt auf ba Bruck'n, Und hat a Trum Bratwurst im Mal. — Auf's Loatáli steig' ih nit auffi, Koan Stadtmád'l mag ih nit liab'n; Dö Hössiliteit kann ih nit brauchá, Ih möcht' noh án'n A-schnalzá kriag'n.

# Initten Hundent.

## 1. Sehlgriff.

Bin unt'n ausganga, Bin ob'n herkemm': Hab a Scheani woll'n hab'n, Hab' a Schiachi bekemm'!

#### 2. Anduck.

Geh' nur aufi in'n Walb, Birst 'n Gugu schon hör'n! — Mir is lád um mein'n Schatz, Ih möcht' Tag und Nacht röhr'n.

"Du falfchá Gugu, "Wia falfch bift nöt bu: "Führst mih aufst in'n Walb, "Und báführást mih balb." —

Und warum gehft benn her? Bift not mein Basanga: Geh' nur wiederum g'ruck, Wo du bift herganga.

## 3. Mit der Beit.

's Dearnd'l in bá Nachbaschaft Muaß má treu liab'n: Bann's gleih lán'n Bastand nöt hat, Bird schon án'n kriag'n!

## 4. Strenge Bewachung.

Dort ob'n auf'm Rogel, Da is á kloan's Häuf'l, Da sith'n 3ma Jungfer brin, Singán, wie bö Zeif'l.

Sitt án' Alti babei, Laßt má goar nix gelt'n; Wann ih á wen'g einischau', Hebt f' gleih an 3'schelt'n. —

Wart' nur, du Alti, Ih wir' bá 's schon denk'n: Ih káff' bá-r án'n Kreuzástrick, Lass' bih aushenk'n!

## 5. Binderniß.

's Töchterl im Zimmá, Dö Muattá dábei: Ih trau' mih nöt eini, Sie hörát' mih gleih.

# 6. Eigenschaften.

Mein Mensch hat an'n zwigelten Zwagelten Gang, Und ba kemman zwa Zwigelti Zwagelti 3'samm.

's Dearnd'l is gruf'lkloan, Kann doh viel Arbat thoan, Stuben kehr'n, Schmalzkoch schmier'n, Buab'n carasir'n!

#### 7. Einfacher Grund.

"Schean grean is bá Buxbám, "Schean finstá bá Wald, — "Und hiaz liab' ih án'n Bauánbuab'n, "Weil er má g'fallt!"

### 8. Begleitung.

Bin eh schon weit ganga Geh' noh a poar Schritt', Und wann's du mein Dearnd's war'st, Gang' ih noh a-n Ort mit!

#### 9. Billiger Anspruch.

"A wen'g auf mih benta, "Mein Büab'l, follt'ft boh: "Amal bift mein g'wef'n, "Baleih bift bu's noh!" —

## 10. Abschied.

Mein Herzerl is schwar, Und gelt! Schatzerl, dein's ah, Weil ih hiaz von dir scheid'n muaß, Und du von mir ah.

# 11. Prophezeiung.

"Das Bögerl im Walb "Sitt auffi au'm Aft: "Wirst bá-r áh nix vábessern, "Wann's bu mih válass'ft!"

#### 12. Die Liebe der Eleinen.

Schean weiß is ba Mehlbam, Schean grean bö Wurz'n, Und a sakrischi Liab' Hab'nt bö Leut', bö kurz'n!

#### 13. Scheidebrief.

"Das Briaferl is g'schrieb'n "Mit ba roath'n Kreib'n: "Machst mein Herzerl so trauri, "Muaß eh' so viel leib'n."

Das Briaferl is g'schrieb'n, Der Datum steht bran, Und b'füat' dih Gott, mein liab's Dearndal, Bann's nimma sein kann!

#### 14. 3rrihum.

Auf ber Alm ha-n ih g'schlaffá, Auf ber Alm hat's mih g'freut: Hab' g'moant, ih hals' b' Schwoag'rin, Hab' — b' Waschbant umg'keit!

#### 15. Rechtsfinn.

Ih mag nöt, ih will nöt Án'm andern sein Guat, Und ih will nur dösselbe, Was mir 311ag'hör'n thuat.

#### 16. Verluft.

Á Schneeberl hat's g'schnieb'n, Hab's wat'n müaff'n! — Hab' á schean's Dearnd'l g'habt, Hab's g'rath'n müaff'n!

#### 17. Kritik.

Drah' dih, Williwingerl, Sperifankerl, auweh! Er is a Lumperl, Und sie — hat ihr'n Thee!

### 18. Gefahr am bergng.

Mein Schatz hat á Göscherl, A Göscherl, á g'schmeib's, Und á Wángerl, á weiß's, Und á Herzerl, á treu's!

Du herzliabstes Schatzerl, Gib's Bufferl balb her, 's is wahrlá, wer wáß, Ob má 3'sammkenmá mehr.

#### 19. Eiferfncht.

Wia-r is benn bös Ding, Dáß bö Liab' á so brinnt, B'sundás wann oan Bua 'm andern Sein Dearndál wegnimmt?

#### 20. Empfindlichkeit.

3h wollt' bih wol schimpfen, Du thuast mih baboarm': Fangst nur gleih 3' woan' an, Wia 's Kind au'm Arm.

"Bann's bu mih willft ichimpfen, "Muaßt früher auffteh'n, "Muaßt an'n roath'n Sahn opfern, "Muaßt wallfahrt'n geh'n!" —

#### 21. Nolens volens.

Zwá Máß'l voll Nuss'n, Zwá Máß'l voll Kern': Dearnd'l, thuast, wie bá willst, Mein muaßt du wer'n!

#### 22. Betheuerung.

So gib má nur 's Wort, Du schwarzaugáti Krot'; Und ih will bih schon liab'n Bom Leb'n bis zán Tod!

#### 23. Porträt.

Hüblchá Bua, feiná Bua! Rein Bua háßt Hiaf'l: Hat łohllchwoarzi Aug'n Und á Brám umá'n Rüaff'l.

### 24. Widerlegung.

Dö Leut' reb'n und sag'n: Ih war' volla Schulb'n; Und hab' ausg'liechas Geld Wol breitausend Gulb'n.

## 25. Schmollen.

"Mein Schatzerl is harb auf mih, "Hab' earm nix than, "Er setzt 's Hüaterl vorunta "Und schaut mih nöt an.

"Und er schaut mih nöt an, "Und es liegt má nix bran: "Bann ih wollt', wann ih möcht', "Bár's earm gleih wiedá recht!"

#### 26. Mebelftand.

Wann a-n iarda-r a Scheani, A Reichi wollt' hab'n, Wo wurd' benn ba Teuxel Dö Wilben hintrag'n?

#### 27. Gufto.

A nußbámás Bett' Und á Bölsterl, á weiß's, Und á schwarzaugát's Dearndál, Dös liab' ih mit Fleiß.

#### 28. Recker Muth.

Koan Weg is má z'weit, Und koan Herr is má z'g'scheidt, Und koan Hund is má z'toll Bann ih zán Dearndál soll!

#### 29. Mangel.

Ia, schad' is um's Dearnbal, Denn 's Dearnbal is rar, Und es war' noh oanmal so schean, Wann's ah treu war'.

## 30. Nach der Beirat.

"Hiaz hab' ih schon g'heirat't, "Hiaz hab' ih án'n Mann, "Ziach' d' Menschaschuach' aus "Und ziach' d' Weibaschuach' an."—

Hiaz hab' ih guat g'hauf't, Hab' á Wei, wia-r á Faust, Hat án'n Kropf, wiá-r á Nuß, — Wann's d' ás willst, so nimm du j'!

#### 31. Ockonomie.

Ih bin á Koan's Dearndál Mit fiebázehn Sahr'n, Und ih muaß má 's Cáráfir'n Auf mein Altá váfpar'n.

#### 32. Reicht getröftet.

Do Liab' is vaschwund'n, Sie is schon rufti: 3h sout' zwar trauri sein, Bin aba lufti.

#### 33. Umkebr.

Zwá fohlschwarzi Taubá, Bei dö Flieg' da sán s' weiß: Und hiaz siad' ih mein alt's Dearnd's Biedá von neug's.

#### 34. Recept.

Dort ob'n auf bá Stell—ell—ell, Steht á Krüag'l Öl—öl—öl; Kocht's má-r án'n Schmarn, án'n Brein, Giaßt's á Krüag'l Öl—öl brein.

## 35. Kakenmufik.

Sieb'n Sad' voll alti Weibá, Sieb'n Sad' voll alti Hean', Und wann f' alli 3'samm fingá, Klingt's glaubest nöt schean.

#### 36. Geniigsamkeit.

Um und um, um und um Tanzen bö Bauern: Hab'n f' grad koan'n guat'n Wein, So faufen f' bö Glauern.

#### 37. Anwerth.

"Bann ih ah so schean war', "Als wia 's Apferl au'm Bam, "Bollt' a-n irda Rarr sagn': "Bann ih's aba bekam'!""

## 38. Sans gêne!

Sitrischi, satrischi, Kei' mih um Koan'n; Und ih tanz' mit mein'm Dearnd's Und geh' mit ihr hoam.

Sag'n alláweil von Sündsein, Bon Sündsein dö Leut': Und was wird denn dös Sündsein, Wann's oan'n goar á so g'freut?!

#### 39. Meid.

Dá Scherg und bá Hund Hab'n má 's Mensch nöt vagunnt; Dá Scherg hat g'rebellt, Und ba hund hat sich g'melb't.

### 40. Gleich und gleich.

's Mensch hat an'n Branntweinrausch, Und da Bua zween, Und im hoamgeh'n hab'n s' tanz'n woll'n, Kann koan's nöt steh'n!

## 41. Narrheit.

Der is á Narr, Und dös is nöt guat, Der sein'm Wei d' Nas'n a-beißt Und stedt s' auf'n Huat!

## 42. Ichon und hubid.

Sagft immá von Schönheit, Bas is's benn bamit —? Do Schönheit vageht, Rur die Hübschikeit nit.

### 53. Berglofigkeit.

Dearnd's, mein, mein, Und koan Stoan wirst nöt sein, Und wann's d' goar á Stoan bist, Is mein Hergeh'n umfist.

Dearnd'l, hast goar toan Herz, Beil ih toan's find'? Hast es au'm Bug'l brob'n, Obá z'weit hint'?

## 54. Abfertigung.

"Gehst a so eppa nöt gern eina, "Bleibst a so eppa nöt gern da, "Billst a so nöt gern bei mir sein, "Bird a so schon bald Tag!"

### 55. Liebestraner.

Dort ob'n auf der Alm Is á Feld vollá Ruab'n, Und dort woant á schwarzaugátá Schatz um sein'n Buab'n.

# 56. Buversicht.

Zwá felbáni Rüath'in Dö lass'n sih biag'n, — Und is 's Dearnd'i ah noh so g'spreizt, Ih wollt's doh kriag'n.

## 57. Vorwurf.

"Haft g'sagt, willst mih liab'n. "Hast es glaubest nöt than; "Pfui! scham' bih, bös Lüag'n "Steht bá goar nöt guat an."

## 58. "Karntnerifche" Werbung.

Ei, geh nur lei her zu mir, Ih thua ba lei nix, Und ih gib' ba lei Buffeln, Dis fchab't ba lei nix.

## 59. Vergebliches Schmeicheln.

"Es stiegen awa Täubla '. Bol bin üba 's G'hag: — "Und was hilft benn bein Schmeicheln, "Bann ih bih not mag?"

### 60. Anftand.

Das Dearndál geht tanz'n, Sie steht wid-r á Pflanz'n, Sie geht wia-r á Wind, Wann dá rechti Bua kimmt.

## 61. Anfrichtigkeit.

"Mein Herzerl is treu, "Is toan' Falfchheit babei; "Wann's ah nöt is von Golb, "Is's boh just, wie's sein sollt'." —

Bas wahr is, muaßt laugná, Bas falich is muaßt b'steh'n, Bas vabraht is, muaßt fag'n, — Schau — bös Ding is so schön!

# 62. Abneigung.

Siggerizum, giggerazum, A Fink is koan Spaz, — Und á rothhoarát's Dearndál Mág ih nöt zu mein'm Schatz.

#### 63. Jenfterifcene.

Wann ih unta'm Fensta steh', Und 's Dearnbal waß's not eh', So wirf' ih an'n Sand hinauf, Aft steht's gleih auf.

Und wann f' nöt zan Fenfta geht, Und fragt, wer unten fteht, So muaß fie schon oan'n hab'n, Sunft that' f' g'wiß frag'n.

#### 64. Willigkeit.

Balb ha-n ih f' g'half'n Und balb ha-n ih f' zwickt, Und z'leht ha-n ih f' goar Um á Tabakfeuá g'schickt.

## 65. Frag' und Antwort.

Geh' auffi auf d' Alm, Und treib' abi dö Gáß', — Und dá Háns'l laßt frag'n, Wie dö Schwoagárin háßt?

"Dö Schwoag'rin háßt Sepherl, "Is á blitssaub'ri Dirn, "Und dá lustigi Hánsel, "Der thuat s' cárásir'n."

## 66. Schweigsame Liebe.

Mein Dearnbal bös g'freut mih, So oft ih bran bent', Und wann's ah nix sag'n thuat, — Gern hat 's mih a wen'g.

### 67. Charakterlofigkeit.

Wann's Dearnbal schwarzaugat is, So is's a falsch: Anmal g'steht j' as, anmal laugn't j' as, Wann s' ihr einfallt, sagt s' all's.

## 68. Mienensprache.

Mit'm Maul schweigt sie still, Mit'n Aug'n red't sie viel, Mit dá Hand schiadt s' mih weg, Wann s' moant, ih war' 3'keck.

## 69. Verföhnung.

"Und wann ih mein Büab'l "Gleih harb schon hab' g'macht, "So gib' ih earm a Buffel, "Daß's gleih wieda lacht!" —

## 70. Scheinrnhe.

Ih thua' wol, ih mach' wol, Als wann ma nir war': Meini Sinn' und Gebanka Sant glaubest goar schwar!

#### 71. Reuc.

Ja, lab is ma g'wef'n, Dös muaß ih wol fag'n; — Und ih kunnt' j' mit ba Zeit Eppa noh anmal hab'n.

Und ih kunnt' f' mit dá Zeit Eppá noh ánmal kriag'n, Und aft thát ih's probir'n, Und wollt' f' rechtschaffá liab'n.

# 72. Mäßigung.

Dearndal, geh' he, Schau', ih thua dá nöt weh', Und ih bin ja doh wol Nöt goar á so toll!

#### 73. Butranen.

's Dearndál hat g'sagt: "Dös is dá meini, "Und er gibt má dö Bussersn "Bei'm Fensterl eini!"

's Dearnbal hat g'fagt: Mih lüagat' f' nöt an, Und ih kinnt' mih valaff'n, Sie schaut sunst koan'n an.

#### 74. Ingend hat keine Eugend.

's Dearndál is kloan, is kloan, Kloan, wia f' fein follt', Und ih kinnt' ihr nir thoan, nir thoan, Kinnt' fein, wia's wollt'.

's Dearnbal is kloan und is Bollá Far'n, Und sie wird mit da Zeit Schon noh zuwawacht'n.

's Dearndal is jung und schean, Foppt uns allzween, Und sie wird sih vassündt'n, Wird ihr ah amal so geh'n!

# 75. Tolle Wirthschaft.

In mein'm Herrn sein'm Haus Geht's recht toll umádum, Da springán bö Rah'n In bá Tischtruch'n um.

# 76. Unterricht.

D' Muattá hat g'sagt Soll dö Dearnbáln gern hab'n, Und dá Batá schreit nachi Soll s' nehmá bei'm Krag'n.

D' Muattá hat g'sagt, Ih soll 's Canzen schean lern'n, Soll 'n Doppelsträch tret'n, Dös hörát' sie gern.

# 77. Schlimme Lage.

"Bia wird's má hiaz geh'n, "Bin nöt reich, bin nöt schön: "Mit bá Liabschaft alloan "Bird's es áh nöt recht thoan." —

Mein Gott und mein Herr, Und wia geht's má so spear, Hab' koan'n Babán, koan Muattá, Koan Dearnbál nöt mehr.

# 78. Schlechte Ausficht.

Du blauaugát's Büab'l, Du schaust mih wol an, Abá liab'n thuast án' andri, Was hab' ih bávon? Bárst wol á schean's Büab'l Abá mein Büab'l bist nöt, Thá'st mih sopp'n und auslach'n, Abá heirat'n nöt.

### 79. Befudgeit.

Bann dö Glinzelá, Glanzelá blüah'n, Bia-r ih áh zu mein'm Dianelá zieh'n; Geh' ih barfuaß ohni Strümpf', ohni Schuah', Übá d' Alm meinem Dianelá zua.

# 80. Sinnesänderung.

Geh' nimmamehr auffi zu bir, Gleih nur, wann ih kloanvaruckt wir'.

### 81. Gift.

Bei'm Kreuz is fie g'stand'n, Bei'm Kreuz is fie g'loahnt, Und dá Bua is nöt kemmá, Bur Gift hat fie g'woant.

#### 82. Gerede.

"Bann's d' mein Büab'l willst fein, "Muaßt bih kloan vábráht stell'n, "Dearfst 'n Leut'n nix sag'n," "Bann s' bih ausfrátscheln wöll'n.

"Denn bö Leut', bö red'n viel "Bon dir und von mir, "Und je mehrá dáß f' red'n, "Desto liabá is's mir!"

### 83. Unabweislichkeit.

"Mein'n Schatz ha-n ih buffelt "In ba Kirtahütt'n, "Hab' nöt g'wollt, hab' wol g'müaßt, "Hört nöt auf zan bitt'n!"

## 84. Anklage.

"Hiaz hast es, bu gottlosá Bua; "Und bu kannst noh lachá bazua?" —

85. Nechtfertigung. Es war ja nöt mein Bálangá; Zwe is bá Rig'l auffigangá?!

86. Anfopferung. Koan' Wief'n, koan Feld Und koan Haus und koan Geld, Und á fold's Büab'l follt' Goar nöt fein auf dá Welt.

Alli Leut' sán má seinb, Und sogar meini Freund', Und dös alles z'weg'n das, Weil ih 's Dearndál nöt laß.

### 87. Grund.

"Büab'l, mein' Freud' "Und bein' Aufrichtigkeit "Und bein' hübschi Manier "Hat mih herbracht zu bir!"

88. Conditio, sine qua non —. "Büab'l, wann's b' má vásprech'n thuast, "Dáß 's má nir mácht, "So kannst du mih — hirásá! — "Hassilin auf b' Nacht!" —

### 89. Schwere Aufgabe.

"Zwá Büab'ln z'gleich liab'n "Is á harti Sachá: "Soll án'm ird'n schean thuan, "Soll koan'n launi machá.

# 90. Wanderschaft.

3h muaß hiaz ichon wandern, mein Du, Bon an'm Ort zan andern, - Judu!

## 91. Grämlichkeit.

"Bann 's Büab'l finstá schaut "Und goar nia lacht, "So hab' ih halt áh toan' Freud', "Bann ih 's bitracht'!"—

# 92. Es muß ja nicht fein!

"Bann 's bu mih nöt magst, "Bill bih ah nöt nöth'n, "Und ih wir' weg'n beina "Koan'n Psalta bet'n!"

### 93. Jugeftändniß.

D' Leut' red'n und d' Leut' fag'n, Das Dearnd's war' mein, — Und so lass'n ma s' halt red'n, 's kann wol ja so sein!

# 94. Ewige Liebe.

So weni dá Buxbám Án'n Apfel thuat trag'n, So weni wird bei uns zwá D' Liab' á-n End' hab'n.

# 95. Strafpredigt.

Unsa herr Pfarra, — waßt wol — Predigt recht sakarisch toll: "Sollst 's Dearnd'l valassi'n, "Sunst kimmst auf d' g'seihlt' Straß'n, "Kimmst goar zan Gankerl, waßt wol!"

# 96. Berr und Anecht.

Hans, was machst oben brauf? — "Herr, ih ped' Russ'n auf." — Hans, gib ma-r ah an'n Kern! — "Herr, ih friss" s' selba gern."

### 97. Stichelei.

"Mit S und mit L "Birb g'schrieb'n bein Nam', "Und wann's b' 'hn gern wissaft, "Buchstäbir' ba 'hn halt g'samm!"

## 98. Flatterhaftigkeit.

Doscht ob'n auf der Alm Geht a Game im Rog'l: Wer a Schwoagarin hat, Hat an'n Summavog'l.

## 99. Ausficht.

A schneeweißa Mehlbam, A greani Buchá, Und hiaz wachst ma-r a Kreuzsaubers Dearndal zucha.

## 100. Die öfterreichifden Dirnen.

Dö öftreichá Dearndáln Sánt, moan' ih, áh schön, Und sö wár'n rechti Stuz'n Zán Küahsuachá geh'n!

# Anahlinn.

1.

A lustigá Bua Bin ih immá g'wes'n: Aus'm Birth seiná Thür Kann má's noh brob'n les'n.

A lustiga Bua, Der gibt selten a Ruah, Balb half't a, balb walzt a, Balb trinkt a bazua.

2.

Hiaz führ' ih drei Täg' schon Á lüadálig's Leb'n, Und hiaz will má mein Badá Koan Gelb nearmá geb'n.

Und weil má mein Babá Koan Gelb nearmá gibt, So geh' ih in's Wirthshaus, Und trint' auf Credit.

3.

Lusti is 's Bua-Sein, Ih tausch' mit toan'm Mann; Bann mih 's Dearnd'l nit g'freut, Steh' ih auf, geh' bavon. "Lusti is 's Mann-Sein, "Ih tausch' mit koan'm Buab'n: "Bas dö schean'n Dearnd'ln sán, "Dö sánt alli vádurb'n."

4.

38 má nir um án'n Siebmá, 38 má nir um á Geld, 38 má nir um á Dearnd'í, Sánt ja mehr auf bá Welt.

5.

Zwoa schneeweißi Täuberln Sant übawärts g'flog'n: Und hiaz hat mih mein Dearnd'l Schon wieda bitrog'n.

Und wann's b' mih nit magft, 38 má-r á nig bran g'leg'n; Non, so mag mih halt nit, Wir' bih áh nearmá mög'n.

6.

Wann's d' má nit willst aufmachá, Spiar' noh festá zua: Wird Koaná mehr temmá, So á lebfrischá Bua.

7.

's is schon aus, 's is schon aus, Ha-n mein Dearnd'l vähaust, Ha-n á Herz wie-r á Bögerl, Woaß überall aus. Hann á Berg wie-r á Bögert, Kann hupf'n, kann fliag'n, Und á Dearnd'l, wie bu bift, Wir' ih áh wol noh kriag'n!

8.

Hopfasa lufti! Is steirischa Brauch: . An'n haranen Sterz Und a Schwammsupp'n brauf.

9.

"Hab's eh' g'sagt, sag's noh, "Bist ba Schönsti bei'm Schock, "Und ba Bravasti ah, — "Wan koan' Falscheit nit wa(r)."

10.

Dös hat ma mein Baba Schon lang prophezeit: "Burd' a recht's Bürsch'l wer'n "Für bö weibeten Leut'."

11.

Und ih han 's schon oft g'sagt, Und ih sag's allimal: Ha-n álloan so viel Schneid', Als wie d' Steirá-Buad'n all'.

12.

Á lustigá Bua Geht dá Schwoagárin zua, Und á bockstärrá Knecht Is sür d' Hoam-Wenschá recht!

3h bin mein Lebta nit trauri g'web'n, Allzeit á lustigá Bua; Dearnd'In ha-n ih sechst und siebmi g'hab', Allzeit do schonst'n dazua.

Wie-r ih in's Wirthshaus nur kemmá bin, Siti'n i' all' her nach ba Zál', Seti' ih mein Hüat'l auf d' Seit'n auf, Tanz' mit án'm iard'n á Bál'.

#### 14.

Wer's Liab'n nicht vafteht, Und koan'm Dearnd'l zuageht, — 38 um 's Bua-Sein á Schad', Wann á goar koan' Schneid' hat.

# Soldafenftand.

1.

Frisch üba-r und üba, Wo's kaiserli is: Und mein Schatz is má liabá, Als 's Gelb auf'm Tisch.

2.

Wann f' entán Berg schiaß'n, So dent', baß b' mein g'hörst: Halbs schiaß' ih für'n Kaisá, Halbs baß du mih hörst.

Solbat muß ih wer'n, Exácier' und steh' Wacht: Dearn' 'm Kaisá bei'm Tag, Und mein'm Schatz bei dá Nacht.

4.

A treuzlustig's Leb'n Hat á jungá Solbat, Denn er is doh á Herr, Wann á gleih koan Gelb hat.

5.

"Hopopopa! "Und d' Solbatná sán da, "Und d' Solbatná sán Leut': "Hamt á Geld und á Schneid'."

6.

Wann ih Solbat foll wer'n, Müaßt's má's eh' fag'n, Denn mein'n Schatz nihm' ih mit Zum Schnappsfacknachtrag'n.

7.

Und dáß ih Soldat wir' Thuat 's Dearnd'l fränfá! — O du nárrifchá Noarr, Wuaßt auf mih nit denfá!

8.

D' Solbatná fán brávi Leut', Dös muaß má fag'n, Und toan schlechtá Bua tann Koan' Muschteb'n nit trag'n.

Dearnd'In, los't's, los't's, Und wie krachánt dö Stuck'! Wann dá Kriag á-n End' hat, Kimm' ih áh wiadá z'ruck.

An'n hieb üba's G'sicht, Und an'n Stroach üba'n Darm: — Und wann 's herz nur noh frisch is, Und b' Liab' nur noh warm.

10.

3'weg'n zwoa-r und brei Jahr' Is ja d' Liab' noh nit aus, Und wenn ba Kriag a-n End' hat, Kimm' ih ah wieda 3'Haus.

11.

Da Kaisá soll g'sund bleib'n, Mein Dearnd's und ih, Dá Kriag sollt' á-n End' hab'n, Aft g'freuát' ih mih!

12.

Bin gern á Solbat, Hat mih allaweil g'freut, Und hiaz geh'n ma-r auf Urla, Hiaz is 's erst a Schneid'.

13.

Dearnd'l, sei g'scheibt, Unsa Kaisa braucht Leut'! Mußt nit woana 3'weg'n mir: Hilft a so nix dasür.

War' alles recht fein, Und war' alles recht rar, Wann oan'm nur bös Amister Nit so aufsasse war'.

15.

Bei Tag is 's foan' Plag', Und Zeit hätt' ih g'nua, Nur dá Zapfástroach kimmt má Halt allimal 3'fruah.

16.

Á bessra Solbat wir' ih, Schath, als b' dá benkst: Á G'wiahr kriag' ih hiaz, Und án'n Schuß ha-n ih längst.

17.

Dö Stud' scheuch' ih nit, Und da weich' ih nit z'rud: Mein' Schwoag'rin bahoam 38 ah weita koan Stud!

18.

Tampeln, was Majcht's benn babe? Secht 's benn nit, bag ih ba fteh'?

# Weihnachtalieder.

1.

Schaut's, schaut's, liabi Buabmá, was das Ding muaß sein, Dáß ih ja heunt wahrlá nit schlafá kann ein; Bin doh schon mein Lebta oft g'leg'n so im Stroh, — Ah — kinnt' ih nur schlasá, wie wár' ih so sroh!

Schaut's, schaut's, siabi Buabma', bort unt'n im Stall Thuat's graussa schean glanz'n ja recht übarall; Es steht bei ba Kripp'n ber Esel und 's Rinb, Und drinna thuat lieg'n a kloanwinziges Kind.

Á schneeweißi Jungfrau, á stoanaltá Mann, Dö knia'n neb'n bá Kripp'n und bet'n 's Kind an; Ih sass' má's nit nehmá: Messias muaß's sein! — "Gott grüaß' dih vom Herz'n, o siad's Jesusein!

"Bo is denn dein' Hochheit, wo sánt dö Lakei'? "Bas hat dih bezwungen zá-n uns her auf's Heu? "Dö Liab' hat dih zwungen zá-n uns her auf d' Welt! "Ih thát' dá was schenken: hab' selbá koan Geld.

"Iwoa Apferl nur ha-n ih im Sack da bei mir: "Und wann's dá s' dörfst effá, will ih s' schenká dir; "Ha-n áh á kloanwinziges Lámberl dahoam, "Ih will dá's áh schenká, g'halt's fein in dá G'hoam'. "Ih wollt' dá gern mehr geb'n, bin selbst nur á hirt! "Kh, kinnt' ih dá geb'n, was dá-r Alles gebührt, "Ih thát' dih schean kloadt'n, und auswart'n dir: "D Jesulein, nimm' halt mein'n Will'n an dáfür!

"Du aber, Máriá, gib Achtung auf's Kind, "Dáß's nit so viel lád'n bärf vor Kält'n und Wind; "Bár' schad' um das Háscherl, ih bin earm recht hold, "Bann's eppá báfrier'n da im Stall brinnád sollt'.

"Aft wir' ih bih bitt'n, o schean's Himmelstind, "Du wollst uns vazeich'n all' unsari Sünd'; "O lass uns doh anmal dein eigen ah sein, "Daß wir dein vableiben, o liab's Jesulein!" —

2.

Rloanes Kinberl, groaßá Gott! Wia liegst ba, es is á Spott; Bist sist so å reichá Bua, Hiaz hast bu kám z' lebá g'nua!

Kimmst herab vom Himmelssaal, Und liegst in an'm z'riss'nen Stall; Burd'n ja noh Häusa sein, Wo's d' häst kinna kehren ein.

Sag', was thuast bá bentá boh, Liegst ba áf'm Heu und Stroh; Dös Ding bas thát ih wol nöt, Ih gáng' liebá-r in á Bett.

Ia, wann's d' wár'st á Bauánbua Sagát' ih wol nix bázua; War' so viel nöt hágli's brum: Walgen übárall herum. Deini Hándlá sánt so roth, Bie-r á Kroiß is nach'm G'sob; D' Füaßerl sánt so prüg'lstárr, Dáß 's balb zán dáfriassá wár'.

Wird ma-r in mein'm Haus oft kalt, Bann a wean'gerl Frost einfallt, Hatz ih aft etla Scheitar ein: — Bas wollt' Ochs und Esel sein? —

Ih han's freila wol schon g'hörscht, Barum's d' kemma bist af d' Erscht: Daß da Mensch in'n Himmel kumm', Braucht's a groaßi Darbat drum.

Liabes Büaberl, geh' mit mir, Bas ih han, bös gei' ih bir: Geh' fein rund und b'sinn' dih nit, Batá, Muattá geah'n áh mit.

Koch' bá-r in bá Milch án'n Brein, Birf' án'n Brock'n Zucká brein; Obá-r ih koch b'-r án'n Sterz, — Sag's ná, wia's bá-r is um's Herz!

Sa-n á Lámberl, is nöt schlecht, Grad dáß má 's a-stechá möcht', Dös gei' ih dá-r áh dázua, Hast af oanmal leicht schon g'nua.

Und weil ih á Sündá bin, Sei vor mih án's guat'n Sinn, Nimm bih áh halt meiner an, Dáß ih himmelfahren kann. 's Bett set,' ih zán Osen hin, Da kannst ruahwi schlasá brin; Gei' bá noh á guati Hüll', — All's muaß áh sein mäusersstill.

Is bá-r abá bös zu schlecht, So mach' bá mein Herzerl z'recht; Schlaf' in bem ganz ruahwi brein, Bis b' mih nimmst in'n Himmel ein.

3.

(Mm beil. brei Ronigtage.)

Is dös ung'fähr was Ungemein's: Drei Reitá auf oan'm Gaul! Es is á Roß und is doh tein's, Hat goar á g'stuttes Maul; Langháxát und án'n lang'n Krag'n, Bei uns is 's nöt bekannt; Därf oaná-r á Kameel schiar sag'n,

Dá-r Erst' is á stoanaltá Mann, Eisgrab, vor Kált'n bláb;
Sách' ihn für ben Nigla schiar an, Hat boh koan'n Bischofstab;
Dá-r ei'r is jüngá, ziemlá sein, Hat goar á scheanes G'wanb,
Má kennt earm's an, báß á muaß sein Aus anbám fremb'n Land.

Dá Dritti schaut recht launi aus, Hat án'n Flor übá d' Haut; Kohlleichenschwoarz, is recht á Graus, Durch und durch he er schaut; An'n Triel, recht braschat, did und brat, Schneeblüah'lweißi Zähnt'; Kam' er auf d' Nacht, ih sag's, mein' Dab! Ih war g'wiß banig'rennt.

Dá-r Alti, ber da z'erst herkimmt, hat in án'm G'spat'l brin
Drei goldni Zäpsá, wie má ziemt, —
Bo will á bámit hin?
Dá-r Andri hat's mit Weinrách voll,
Wie d' Amáß' tragen z'samm;
Mein! sag's má 's, was 's bedeut'n soll,
Is wol á rári Kram.

Dá Dritti hat á hántig's G'fráß, Sách's für án'n Asanb an; Bann oaná nur á wean'gerl fráß', Kám' oan'm gleih 's Würgen an; Es zug' oan'm 's Maul bis hintá 's G'náck, Bann má 's auf' b' Zungá náhm'; Fráß' liabá-r á Roll'n Ráchtábák, Ja goar án'n Holzbirnbám.

Nach earm bárein ba lám' erst g'sähr A Mengi, Groaß' und Moan', Thál reit'n, thál geah'n 3' Fuaß báher, Thál vurnehm, thál sán g'moan, A Thál is blab, á Thál is grüan, Thál schedát alláhand, Thál láf'n, thál thoan siáb herzieg'n, Rennt all's bid unt'ránand; A Thál sán schwoarz auf wildi Arscht, Kloannicklát, wie-r á Spatz, Bachs't ear'n koan Hoar und áh koan Barscht, Hamt Nas'n, wie-r á Katz, Recht wildi Leut', ih sag's, mein Oad! Der s' nöt siacht, hat á Glück; 3h leichát' earná wol koan' Psoad, Bár' ruaßi 'm Aug'nblick.

3h bent' má, was sollt' das doh sein? Wo thoan do Gispeln hin? All' woll'n so in oan'n Stall hinein; Mein, was is eppá drinn? — Schau', liegt á Kind'l kloan im Heu, Lacht alli Leut' hüsch an; A Jungfrau schean und zarscht dabei, Und aft á-n altá Mann.

Da ih das Ding so han bátracht't, Was eppá das bádeut't, Da gibt má-r ei'r mit allá Macht Án'n Kenná auf bö Seit', Recht kräfti, báß ih g'medázt han, Und kám mehr pfnerchá kunnt'; Ih wend' mih um, schau'n, wer's hat than, Und wollt' mih wehren drum.

Ih wend' mih um, siach an-n Herren schean, Boll Glanz und volla Schein, Mir auf da recht'n Seit'n steh'n, Dent', muaß a a-n Engel sein. — "Schau, sagt á, bist á grobá Knopf! "Bas gágrázst an bö Leut'? "Siachst nöt ben Stern ba ober'm Kopf, "Merkst nöt, báß 's was bábeut't?"

Drauf legt á má bös Ding all's aus, Sagt: "Schau, bas kloani Kind "Is Gottes Sohn im Himmelshaus, "Mensch wor'n für uns'ri Sünb'; "Dö Drei sánt Köni aus Mohrensand, "Erkennen in bá Noth "Und in dem schlecht- und g'ringen Stand "Doh ihren Herrn und Gott.

"Das schönst' und feinsti Golb;
"Bedeut't: daß ma sein-n Gott und Herrn
"Recht liab'n und ehren sollt';
"Das Golb bö guati Meinung is;
"Bann du das Ding merkst fein,
"Kannst du ganz sicha und ganz g'wiß
"Den Himmel kas'n ein.

"Dá-r Ei'r hat Weinrách; das bedeut't:
"Dáß má-r áh guat sein will,
"Soll bet'n sleißi jederzeit:
"Sk bet't nia toaná 3' viel.
"Schau, wie dá Rách in d' Höch' wird g'führt!
"So sollst Gott bet'n an,
"Bis dáß dá-r Ath'm seuri wird,
"Und d' Funklá slieg'n dávon!

"Hiaz schau' ben Dritten ah erst an,
"Bringt Myrrh'n bem kloanen Kind;
"Bebeut't: die Mortification,
"Die ma gar selt'n find't.
"Ber leben will, als wie's sein soul,
"Muaß saua secha brein,
"Sih selba juct'n brav und toll,
"Will er in'n Himmel ein!

Das Ding bas nahm' mih wunda fehr, Und g'fiel' ma freundla wol;
Ih sag' zan Engel: "Mein g'streng' Herr, "Sei boh auf mih nöt toll,
"Daß ih bö Drei so heiling' Leut'
"So frech han g'frevelt an;
"Hätt't Ihr mir's g'sagt zu rechta Beit,
"Hätt' ih's ja wol nöt than.

"Ia, ih bin ja und ih bin halt "Á recht ung'schliffná Narr; "Es roit mih ja recht tausendsalt, "Glábt's mir, 's is mein' Treu wahr! "Bill's lassá mir á Bitsing sein, "So lang má 's Leb'n g'währscht, "Bill all's dáhoam dázählen sein, "Bas ih von Eng han g'hörscht!

"Es liegt má gleihwol noh im Grind, "Ih muaß Eng's nur áh sag'n, — "Ih möcht' das kloan und herzi Kind "Gern in mein'-Keusch'n trag'n; "Ih mach' earm von an'm Lamb'lfell "A wach und mollat's Bett, "Gab' earm a Koch von Wag'nmehl, "Suaß Hönig und an'n Meth.

"Bas gilt's, aft gángen in mein Haus "Biel g'streng' und brávi Herr'n, "Und richt' áh an án'n guat'n Schmaus, "Mir und dem Kind zu Ehr'n!" — Da wollt' ih 'n Eng'l fragen drum, Bo ih das Ding därf thoan; — Koan'n Mensch'n sách' ih um und um, Bar muattásecsi alloan.

4.

### Rüap'l.

He, Bua! tásti, bös hoaßt g'schlaffá! Reck' ben Kopf áf d' Höh' ámal; Thua-r á wienkerl umá gaffá, Los' nur, was is bös á G'schall! Han mein Lebta oft g'hörscht singá, Pfeiffá, geigá wunderrár; So kunnt's koaná z'wegen bringá, Bann's bá besti Spielmann wár'?

# Steph'l.

Mein, was hast benn für á Säusen? Rüap'l, gieb án'n Fried' ámal! Haft ná alliweil 3' kalmäusen, Machst má schon á rechti Gall'; Lass' es singá, lass' es geigá, Lass' es immá pseissá-r aus; Wann sö g'nua ham, wer'n s' schon schweigá, Ih will noh án's schlassá braus.

### Rüap'l.

Ei bu faula Barenhauta, Rnote' nöt goar so lang im Bett', Steh' boh auf und geh'n ma weita, San, Bua, schamst benn bu bih nöt? Lass' bih boh so oft nöt haßen, Steig' amal vom Nest heraus! Was hilft boh bös langi Paffen? Aussteh', treib' bö Schafla aus!

### Steph'l.

Ih wer' hiaz bö Schaf austreiba?! Is erst b' halbi Nacht vabei; Dös Ding lass' ih sauba bleiba: Bar' a rechti Narrathei!
Dös war' wol recht unvastandi, Rüap'l, ba wird wol nix braus; Bar' aft moring alla granti, Bann ih nöt hätt' g'shlassar aus.

# Rüap'l.

D' halbi Nacht muaß sein vágangá: Is ja um und um all's liacht; Thuat ja d' Sunn' zán schein'n ansangá, Dáß má-r übárall hinsiacht; Is ja allás liacht vom weiten, Bia's is beim helliacht'n Tag! Bas muaß doh dös Ding bedeuten? Ih láf' forscht, dáß ih's dáfrag'.

# Steph'l.

Rüap'l, ih lass' má's nöt nehmá, Hab'n im Himmel z'viel g'hátzt ein; Ast is drob'n á Foi'r austemá, Drum thuat's halt so mächti schein'n. Richti wird's á so sein g'schechá, D' Engel fliag'n schon schübelweis'; Schau' nur auffi, wirst es sechá, Was so haben für á G'säus.

### Rüap'l.

Du haft wol á nárrisch Schwätzen, Steph's, was dir noh einfallt! Wer wird wol im Himmel hatzen? Unserm Herrgott is nöt kalt. — Thán má nur rund weitá fragá, Geh'n má nur áf Betlehem, Dorscht'n wer'n s' es uns wol sagá, Dáß má d' Sachá recht vánehm'.

# Steph'l.

Bua, was thán s' dorscht lautá machá? Wia geht's doh bán Stall nöt zua? Dös is wol án arschtlis Sachá, Kann mih schier nöt wundern g'nua; Geh'n má hin und thán má gucken, Schau'n má, was dös Ding muaß sein: Der Stall is so vollá Lucken, Könná leichtlá gaffá 'nein.

### Rüap'l.

Steph'l, schau, da liegt á Kindel In án'm Krippel aus'm Heu, Hat nix an, als schlechti Windel, Is schier zán dáfriassi'n gleih.
Oh, wann ih nur hätt' á Decken, Wicklat' ih das Háscherl ein, Wurd' dem Büaberl 's Schlassa schmeden, Wurd' schan still und häusli sein.

### Rüap'l.

Ei du faula Bärenhäuta, Knot' nöt goar so lang im Bett', Steh' doch auf und geh'n ma weita, Han, Sua, schamst benn du dih nöt? Lass' din doch so oft nöt haßen, Steig' amal vom Nest heraus! Was hilft doch bös langi Passen? Aussteh', treib' do Schassa aus!

### Steph'l.

Ih wer' hiaz bö Schaf austreibá?! Is erst b' halbi Nacht vábei; Dös Ding lass' ih saubá bleibá: Bár' á rechti Narráthei! Dös wár' wol recht unvástánbi, Rüap'l, ba wirb wol nig braus; Bár' aft moring allá gránti, Bann ih nöt hätt' g'schlassá-r aus.

### Rüap'l.

D' halbi Nacht muaß sein vágangá: Is ja um und um all's liacht; Thuat ja d' Sunn' zán schein'n ansangá, Dáß má-r übárall hinstacht; Is ja allás liacht vom weiten, Wia's is beim helliacht'n Tag! Was muaß doch dös Ding bedeuten? Ih láf' forscht, dáß ih's dáfrag'.

# Steph'l.

Rüap'l, ih lass' má's nöt nehmá, Hab'n im himmel z'viel g'hátzt ein; Ust is drob'n á Foi'r austemá, Drum thuat's halt so mächti schein'n. Richti wird's á so sein g'schechá, D' Engel fliag'n schon schübelweis'; Schau' nur aufft, wirst es sechá, Was so haben für á G'säus.

### Rüap'l.

Du haft wol á nárrisch Schwätzen, Steph's, was dir noh einsallt! Wer wird wol im himmel hatzen? Unserm herrgott is nöt kalt. — Thán má nur rund weitá fragá, Geh'n má nur áf Betlehem, Dorscht'n wer'n s' es uns wol sagá, Dáß má d' Sachá recht vánehm'.

# Steph'l.

Bua, was thán f' dorscht lautá machá? Wia geht's doh bán Stall nöt zua? Dös is wol án arschtlis Sachá, Kann mih schier nöt wundern g'nua; Geh'n má hin und thán má gucken, Schau'n má, was dös Ding muaß sein: Der Stall is so vollá Lucken, Könná leichtlá gaffá 'nein.

# Rüap'l.

Steph'l, schau, da liegt á Kindel In án'm Krippel aus'm Heu, Hat nix an, als schlechti Windel, Is schier zan dafriass'n gleih. Oh, wann ih nur hätt' á Decken, Wicklat' ih das Hascherl ein, Wurd' dem Büaberl 's Schlassia schmecken, Wurd' schan still und häusli sein.

### Steph'l.

Siachst ben alt'n Batá hucká, Bia-r er's Kind'l g'nau betracht't! Siachst, wia d' Muattá sih thuat bucká, Bia sie zua bem Buzerl lacht! Geh'n má-r inchi, thán má s' grüassá, D' Leut'l sán ja vollá Noth; Bann má-r áh was schenká müassá, Kriag'n má boh án'n Geltsenkgott!

### Rüap'l.

Seit's willfommen 3' tausenbmalen! Wia habt's boh hier g'herberscht ein? Hänt's! was is ent boh eing'sall'n? Mögt's im talt'n Stall da sein? Liabá Batá, liabi Muattá, Ah, wia geht's ent boh so schlecht: Ös nir 3'ess'n, 's Biach toan Fuattá, Ei bös Ding is mir nöt recht!

# Steph'l.

Wann's ent halt nöt thát vádriassá, hätt' má-r ent á wient was bracht; Werdt's dámit váliadnehm' müássá, Unsern Willen nur betracht't; A kloan's Lámberl und á Kitzel Und á wient á Klezenbrot, Á poar Ei'r, án'n Buttástritzel, — Nehmt's es an, und g'segn' ent's Gott!

5.

Schaut's, schaut's, groaßi herrn gibt's heut' in unserm Stall, Und ah 3'gleich a Stern scheint brunt' mit hellem Strahl; Es glitzt und funkelt mächti, als wann ba Stabel brunn', Es kunnt' nöt so liacht sein, wann ah ba Mond schean schun'. Es feind, so viel ih g'hörscht hab', brei scheani König' hier, Geh', geh'n ma f' g'schwind anschaua, leicht g'fallen f' mir und bir.

Bot tausend, pot tausend! schau' inchi bei ba Thür, Dorscht stengan sö bananda, wia glanzt ihr Klab hersür; Sö seind voll Gold und Silba, — au weh! war' ih so schien, Es wurd' mein'm dürren Körpa recht wunderrar anstieh'n; Ih hab' a z'riss'ne Joppen, das Tuach wird Lod'n g'nennt, Und hab' ma nächst ban Os'n a groaßes Loch asbrennt.

Seh', geh', mein liabá Beit'l, geh', frag' noh weitá nach, Bas bö brei groaß'n Herrn benn reden für á Sprach'; Frag' g'gleich, was sö für Sachá mit ihnán hab'n bracht, Ob sö's bem kloanen Kinbel zán Erbtheil hab'n vámacht; Geh', frag', ih möcht's gern wissen, was in bá Truchá sei, Und áh, was in bem Bünckerl báneben lág' babei.

"Lof' zua, liabá Bruadá, hiaz ha-n ih's schon dáfragt:
"Es hat má's in dá Still' bei dá Stallthür Daná g'sagt:
"Sö hätt'n, moan' ih, Mhrrhen und Weinrách', groaßi Knoll',
"Und aft á groaßi Truchá mit Gold wár' g'schübert voll.
"Au weh! bö müassen reich sein und Sachá hab'n g'nua,
"Sö hab'n g'wiß mehr Geld im Sach, als ih und du, mein Bua!

"Und all' ihná Sachá bas opfern sö allhier, "Und geben's mit Freuden dem Kindel all's hefür. "D du, mein Bruadá Steph'l, geh', geh'n má zuchi rund, "Bann ih nur von bá Truchá á Bröck'l friag'n kunnt'. "Ih wollt' aft lusti springá und fröhli sein zugleich, "Bann ih, als armá Schafhirscht, auf oanmal wurd' so reich!" —

Mein Beit'l, liabá Beit'l, du wirst bavon nix kriag'n, Du muaßt dih schon dein Lebta mi'm laren Sack begnüag'n; Die Truchá g'hörscht dem Kindel und all's, was drinna ist: Gedenk', es is dá Heiland und du á-n armá Christ.

# Steph'l.

Siachst ben alt'n Batá hucká,
Bia-r er's Kind'l g'nau betracht't!
Siachst, wia d' Muattá sih thuat bucká,
Bia sie zua dem Buzerl lacht!
Geh'n má-r inchi, thán má s' grüassá,
D' Leut'l sán ja vollá Noth;
Bann má-r áh was schenká müassá,
Kriag'n má doh án'n Geltsenkgott!

## Rüap'l.

Seit's willtommen 3' tausenbmalen! Wia habt's boh hier g'herberscht ein? Hänt's! was is ent boh eing'sall'n? Mögt's im talt'n Stall da sein? Liabá Batá, liabi Muattá, Ah, wia geht's ent boh so schlecht: Ds nix 3'ess'n, 's Biach koan Fuattá, Ei bös Ding is mir nöt recht!

# Steph'l.

Wann's ent halt nöt thát vábriaffá, Hätt' má-r ent á wient was bracht; Werdt's dámit váliabnehm' miláffá, Unfern Willen nur betracht't; A kloan's Lámberl und á Kitzel Und á wienk á Klezenbrot, A poar Ei'r, án'n Buttáfiritzel, — Rehmt's es an, und g'jegn' ent's Gott!

5

Schaut's, schaut's, groaßi Herrn gibt's heut' in unserm State Und ah 3'gleich a Stern scheint drunt' mit hellem Strahl; Es gligt und sunkelt mächti, als wann da Stadel brunn', Es kunnt' nöt so liacht sein, wann ah da Mond schean schun'. Es feind, so viel ih g'hörscht hab', drei scheani König' hier, Geh', geh'n ma f' g'schwind anschaua, leicht g'fallen f' mir und bir.

Bot tausend, pot tausend! schau' inchi bei ba Thur, Dorscht stengan so bananda, wia glanzt ihr Rlab herfür; Sö seind voll Gold und Silba, — au weh! war' ih so schien, Es wurd' mein'm dürren Körpa recht wunderrar anstieh'n; Ih hab' a z'riss'ne Joppen, das Tuach wird Lod'n g'nennt, Und hab' ma nächst ban Of'n a groaßes Loch asbrennt.

Geh', geh', mein liabá Beit'l, geh', frag' noh weitá nach, Bas dö drei groaß'n Herrn denn reden für á Sprach'; Frag' z'gleich, was sö für Sachá mit ihnán hab'n bracht, Ob sö's dem kloanen Kindel zán Erbtheil hab'n vámacht; Geh', frag', ih möcht's gern wissen, was in dá Truchá sei, Und ah, was in dem Bünckerl dáneben lág' dabei.

"Lof' zua, liabá Bruadá, hiaz ha-n ih's schon bastragt:
"Es hat ma's in ba Still' bei ba Stallthür Dana g'sagt:
"Sö hätt'n, moan' ih, Myrrhen und Beinrach', groaßi Knoll',
"Und aft a groaßi Trucha mit Golb war' g'schübert voll.
"Au weh! bö müass'n reich sein und Sacha hab'n g'nua,
"Sö hab'n g'wiß mehr Gelb im Sack, als ih und du, mein Bua!

"Und all' ihná Sachá das opfern sö allhier, "Und geben's mit Freuden dem Kindel all's hefür. "O du, mein Bruadá Steph'l, geh', geh'n má zuchi rund, "Wann ih nur von dá Truchá á Bröck'l kriag'n kunnt'. "Ih wollt' aft lusti springá und fröhli sein zugleich, "Wann ih, als armá Schafhirscht, auf oanmal wurd' so reich!" —

Mein Beit'l, liabá Beit'l, du wirst bavon nix kriag'n, Du muaßt bih schon bein Lebta mi'm laren Sack begnüag'n; Die Truchá g'hörscht bem Kindel und all's, was brinna ist: Gedenk', es is ba Heiland und bu a-n arma Christ. Bleib' du ber alti Beit'l, ih fag' ba's grad und frei, Bei biefem Golb und Weinrach is für bih nix babei.

Hiaz geh'n ma mitananda, mein liaba Nachba Beit, Mir san gern banananda, weil mir a-n-iada g'scheibt; Geh', thain ma-r is a-bfüat'n von insam liaben Kind, Es wird ins aft behüat'n von kloan' und groaßi Sünd'; Aft wer'n ma-r einst in Freuden mit'nanda lusti fing', Und nach dem Weltabscheiden in'n Himmel aufsispring'!

6.

Freut's ent, bös hirten all', Laufet zu biefem Stall, Hupft über b' Zäune, Rumpelt und gumpelt Alli hinein!
Ih bring' ent guati Post, Es is zu engerm Trost:
Es ist ein kleines, Zartes und seines, Holbselig's Kindelein!
Hier liegt es in dem Stroh, Wia seind nöt d' Jud'n froh!
Es muaß wahrhafti,
Start und leibhafti
Der groaß' Messias sein!

Das Kind liegt in bá Ruah', Dö Jungfrau fingt earm zua: "Hájá popájá, "Schállámáchájá "Schean's Kindelein!" — Joseph, ein Zimmermann, Gebor'n von David's Stamm Nagelt und hauet, Klopfet und bauet, Macht earm ein Wiegelein; Er füllt es aus mit heu, Macht earm a linde Streu, Bindt's ein mit Lumpen, Daß's nöt kann gumpen, Mit hand' und Küaßelein.

So is uns benn bewährt, Was schon so lang begehrt Abraham, Isat,
Isatob und Joram
Und dö ganz' G'mein';
Er häßt Emanuel,
Freu' dich, o Israel;
Er ißt gern a weni
Butta und Höni;
Gab' earm a bisselein,
Gab' earm mein' besti Kuah
Und noh a Kalb bazua,
Wann ih earm kunnte
Auf seinem Munde
Geben ein Busselein!

7.

hbá, liabá Nachbá mein, fteh' áf, leg' d' Joppen an, 'ümpf' und Schuach', dö laff'n má fein, und láf' ná gleih g'fchwind dan:

Shaff voll Wassa áh mittrag'n, und bleib' ná grad nöt hint', ha-n á Stöz'l voll Milch bei mir, aft lösch'n má-r á, was brinnt. Hiaz schau na grad bo Engeln an, was bos für Töppeln seind Hiaz, weil s' ben Stall ang'foiert hab'n, hiaz rennan s' um schrei'nt;

Sö thaint ja wahrlá tanz'n, ih hör' Spielleut' ja áh: Ih nahm' f' — mein Eid — gleih all' beim Haar, und schaf was bös war'.

"Balt'l, liaba Balt'l, du thuast dih irren weit: "Es muaß a neuchi Zeiting sein, so fingan all' mit Freud': "Is ba Gott vom höchsten Thron, Gott und Mensch zugleich, "Gibt uns ben Sohn wol in bo Belt, ber uns bo Sünd' vazei

"Oh, großá Gott! bist ba, so kloan und narrisch ah baneb'n, "Gott Batá sollt' bas Ding nöt thain, — vom himmel ahá ge
"Und noh bazua im kalten Stall bei bieser Winterszeit,
"Warum benn nöt in'n Königssaal, er muaß ja sein nöt g'sche

"Á Lámb'l hätt' ih da bei mir, dös wollt' ih schenka dir, "Bann's dá recht war', so stach' ih's ab, und nahm' nix an dá "Aber oan's bitt' ih mir aus, nur nach meinem Leb'n, "Zu ana Gnad': — in deinem Haus a Herb'ri thua ma geb'n!

8.

He, Jod's, he, Bua, Schau, sof' á wen'g zua, Dánáchst is bei Mittánacht g'wes'n koan' Ruah': Es liaß mih nöt schlaffá und trámá-r áh nöt, Da hör' ih was sulán gar einchi in's Bett.

Bin lang schon á hirscht, Burd' nia so vawirscht, Dawas mih a Wolka recht schreckla vafüahrscht; Wia-r ih zu mein'n Schassan wollt' ausst auf b' Wacht, Da that' ih an'n Stolpra, daß's völli hat 'kracht. Aft schrei' ih au'm Blas Sag': "Schau, was is das? "Dá Himmel steht off'n, als wia-r á lár's Faß; "D' Heilig'n láff'n auffá und d' Eng'l all' mit, "Ih wüsst' doh koan' Hochzeit und Kirtátanz nit."

A golbáná Bua, Der schrie uns aft zua: "Auf, eilend, ihr hirten, auf Betlahem zua; "Dort werbet ihr finden in Armuth und Noth "Im Stall, in da Kripp'n, eur'n heiland und Gott!" —

3h benkát aft: "Mein, "Dös kann ja nöt sein, "Dáß Gott borscht soll lieg'n in bá Kripp'n barein; "Es war' halt nöt anderscht, so viel ih oft g'hörscht, "Dá Himmel war' 3'brochá, Gott lág' auf ber Erschb.

"Dö Liab hätt' das g'macht, "Daß Er war' he-kracht "Herunta auf d' Erschd'n, hätt' 's Heil uns zuabracht; "Er wollt' halt do Sünda dalös'n auf Ersch, — "Gelt, mein liaba Nachba, dös is ja viel werschth?!"

Aft gangá má-r all' Grad einchi zán Stall, Fein paar und paar unfárá drei auf ánmal; Ih brácht' earm á Lámb'l, der Rüap'l á Henn', Aft thát'n má 'hn halt alli bán Ramá hüfch nenn'.

Aft sung'n má-r all' brei A Liad's babei, Zween sant aft noh kemmá, hab'nt geig'n valei; Im während'n bös sant aft noh zwo he-g'rennt, Do sungen vom Briaf aussa, — ih han nir kennt. Wia 's liab Kindasein Bollt' schlafd fast ein, Da sagt' ih earm hamla in's Wascherl hinein: "Lass" bir nix bös trama weg'n unsara Sünd': "Mit rein vollem Herz'n schau mih bir vablind't!" —

Dan's fallt má noh ein, A Biagerl soll sein, Damit má 's kloan Kinb'l schean schupfá kunnt' brein! Hants, bald ih mal wiebá in's Klostáhaus kimm', Bán Uhrkast'nmachá borscht wir' ih oans friem'.

B'lest bittát' ih noch, Bann kemm' soll bas Joch, Zán Sterben, liab's Kind's, versöhne uns boch; Zumal wann bá bös' Hánkerl uns fecht'n wollt' an, Schlag 'hn aufsi auf d' Schwarscht'n, gib earm koan'n Bárbon!

9

Zum Plundá, Beit'l, há-n ih heunt toan Ruah'? Kann ih mein'n Ranz'n nöt ausschlaffá g'nua? Is áh nöt das á G'schrei, Seint ihr wol mehr als zwei; Ih wáß halt námlá nöt, was das muaß sein!

Schau, schau, was nipát' bán Stall bort hinbei! D' Übáreitá kemmán und earn'ri Lakei'; Buab'má, habt's án'n Tábák, Báfteckts' das Toifelsg'háck, Sunst möcht' eng strafá der alti Polák.

Schau' nur, pot tausend! wia rennen s' herum! Mir kimmts' halt vür, als wenn dorscht'n was brunn': Schau' nur, wiá's foiren thuat, Bacheln thain s' áh mi'm Huat, Mein Dach'l, Beit'l, dös g'fallt má nöt guat. Geh', ranz'n má-r uns aus und renn'n má g'schwind hin, Frag'n má rund, was sö heunt hab'n im Sinn, Dáß sö so lusti sein, Und á so nárrisch schrei'n; Ih moan' halt lautá, dö Her'n wer'n's sein. —

"Nán, nán, mein Rüap'í, das kann wol nöt sein, "Dáß da dö Hez'n so toll kinnán schrei'n! "Láf' nur á wen'gerl zua, "Dorscht fingt á schöná Bua, "Is wáß nöt, was 's is, kenn d' Sprach' halt nöt g'nua.

"Glo, glo, glo, glo" fangt er an schön zu schrei'n; "Bas muaß wol namla das "glo, glo, glo" sein? "Stuge'zn muaß da Narr, "Das a nöt ausred't gar,
"Ih crepir's wirkla nöt, was das muaß sein!" —

Beit'l, ih waß wol, ih wir' mih nöt irr'n, Bann ma-r uns laff'n auf Betlahem führ'n: Dorscht wer'n ma 's g'wiß bafahr'n, Bas noi's anstell'n bo Narr'n, Baft nöt, selb'n wiff'n all'n Blunba bo Leut'.

"Bart', Rüap'l, hör' mih, es fallt má schier ein, "Bas da dös Fackeln, dös Plázwerk wird sein! "Bas gilt's, heunt is dö Racht, "Bo d' Eng'l Post hab'n bracht, "Dáß dá kloan Herrgott is kemmá auf d' Welt!

"Hiaz geh' und nehm'n má án irbá was mit, "Geh nur und fuach was, ih lass' bá koan Fried'; "Sag's áh ben andern Buab'n, "Dáß s' was mitnehmá thuan, "Dáß má bem Kind boh was einz'bind'n hab'n!" — Ih und ba Beit'l nimmt mit an'n Laib Kaf', Da Lipp nimmt Kletg'n, Nuff' und a föl's G'fraß; Du, Jag'l, nimm a Wehl, Da Franz nimmt blaben Köhl, Da kinnan f' koch'n a Köch'l bavon.

Mein Nachba Hias'l, ber nimmt an'n Stolz Schmalz, 's Paulegger Jori, ber nimmt an'n Stock Salz, Das geb'n ma-r all's bem Kind, Beil's abbüaßt uns're Sünd', Dorscht und im Stall da bei Betlahem just.

"Habt's schon all's g'nummá, so geh'n má halt rund, "Dámit má dorscht'n bald hinkemmá kunnt', "Wo Gott im kalt'n Stall, "Zerlöchert überall, "Bor Frost und Kält'n kám ausschnauf'n kann. —

"Grüaß dih halt Gott, du mein herzigá Bua, "Im Stall haft námlá wol völli koan' Ruah'; "Du muaßt dáfroiff'n schier "Bor lautá Kält'n hier, "Geh doh mit mir in mein eing'spiert's Loch."

"Beil's d' benn nöt geh'n wilst, so b'füat bih halt Gott "Au weh, wia stößt's mih, ih röhr' mih gleih z' tobt! "Du, Batá, schau sein auf, "D', Muattá, gib Achtung d'rauf, "Thuat 's nur recht hüsch sein und ziacht's es sein aus."

"Nun zu bein'n Füaß'n wir uns niebaleg'n, "D liabreich's Kind'l, gib uns beinen Seg'n! "Lof' auf uns alli fein, "Bann ma bein'n Nam' anschrei'n, "Ind nach'm Tod uns in'n himmel laff' ein;"

(Mm heil. brei Ronigetage.)

Jörgl, hán, was muaß bös sein? Kemmán Zigeuná in unsá Dorf herein? Obá sán's Crawaten, ih kenn' s' halt nöt recht, Is á ganzá Schüb'l, báß ih s' kám zähl'n möcht'; Hab'n á g'schnáppig's Wesen, á G'hát und mächtig's Schrei'n, Was gilt's, wann s' unsá Amtmann hörscht, so führscht er's alli ein.

Hab'n f' nöt á Pactwerk, es is grad á Graus, Moan' lautá, sö hab'n schon viel Dörfá plündert aus: Hab'n dö rári Märchen, sánt bugláti Ross'. Mach'n lángi Krág'n, als wia-r á Franzos'; Es hab'n sunst bö Sámá nöt solti arschtlán' Thier', Sámá grad nur Pserschblá bisweil' á drei á vier.

Dang-r is a tohlichwarza Mann babei, Als wia ba schwarzi Toni in unserm Kalb'l-Gäu; Er schaut ba recht grausla und rabiatisch drein. Er muaß zum Hansgarsti da nachsti Betta sein; Ih sangat da mit earm mein Sex! not Hand's an, Gelt, Bruada, du kennst ja den Walisch eh'nda schon!

Schau nur án'n Stern, ber geht übá sö, Er funkelt und leuchtelt, zágt earná ben We(g);
Sö geh'n bá — mein Dach'l, — grad Betláhem zua,
Da liegt in án'm Stall brin á herzigá Bua.
Es háßt gar, er wár' selbst 's Gottvatá sein Kind,
Der uns sollt' bálös'n von unsári Sünd'.

Bruadá, hiaz packen s' das Bünk'lwerk aus, Bas zoichán s' vor arschtláne Sachá heraus? Es hat oaná dorscht'n á ganz Trüchlá Gold; Ei, wann á sih b'sinnát' und mir's schenká wollt'; Den Weinrach brauch' ih nöt, hab'n so erst gestá g'racht, Und d' Myrrh'n do sán hánti, was's Maul váderb'n macht'.

Jörg's, geh', geh'n má zu earná áh hin, Und grüaß'n má das Kind's im Krippelein drin; Und weil má zum geben sunst nix sán in Stand, So ged'n má dem Buad'n á Bussers auf d' Hand; Doh müass'n má sein hösti und g'schmeidi dábei sein, Sunst kunt'n má 's Kind's schrecká, ast sangán schrei'n.

Jefu, o Jefu, holbseliges Kinb, Du göttliches Lamm, welches hinnimmt bo Sund', Wir bitt'n, ach sehe mit Gnaden uns an, Es reut uns vom herzen, was wir bös' gethan; Gib uns beinen Segen und mache zugleich, Daß wir bich einst preis'n im himmlischen Reich!

#### 11.

#### (Die Blucht nach Meghpten.)

Leib und Seel' schent' ih dir, mein Gott und Herr, B' liaben dih innigli mir doh gewehr';
Ih dir dö Handla tuff', daß du hast woll'n,
Uns armes Hirteng'schlecht,
Dö wir nir haben recht
Zan Kripp'l hol'n.

Da haft mein Roß hiaz, in b' Flucht muaßt bu geh'n, Denn b' schlechti Gosch'n Herobis wird kemm'; D baß nur bir gleih, mein Jesu, nix g'schach'! Du kinnst es macha wol, Daß bieser 'krönte Toll Sein'n Krag'n brach'!

So geh', mein Jost'l, in Gottesnam forscht, Abá vágiß nöt auf das alti Orscht! Da habt's á Flásch'l Wein mit án'm Stuck Brot, Trinkt's án'n Johannesseg'n, Dáß's Glück habt's untáweg'n, — O liabá Gott!

Geh, mein' liebi Muattá, nimm 's Kind in die Schoos, Sety' dih mit Sack und Pack hurschti auf's Roß, Die Kerlás möcht'n kemm', das Kind daschlag'n; Jágás, was sieng' ih an, Ih sprung' auf und davon, Wer holf' má klag'n?!

3'náchft'n ha-n ih halt án'n Brein triagt spenbir'n, Koch's nur dem Kind guat und thua's nur bráv rühr'n, Thua hüsch á bissers án'n Psessá báruntá, Er is guat, stärkt earm 's Herz, Is g'sündá als á Sterz, Bleibt gar hüsch muntá.

hiazund, moan' ih, ha-n ih schon alles hegeb'n, Bas nur bahalt'n kinnt' dein schwaches Leb'n, Zuletzt bitt' ih grad, nöt meiná vágiß; Bann bá schwarz' Kerl kám' Und mein' Seel' zu sih náhm', Schlag' earm in's G'fries!

Roh oans, mein Jefu, schau mih vor dir lieg'n: Bann ih sollt kemmá zur himmlisch'n Stieg'n, Stoass' mih nöt z'ruck, lass' mih liabá hinein; Denk': "Ih ha-n 's Koch g'spendirscht, "Bo Pfessa untág'rührscht" — Sag', — ih g'hör' bein! — —

# Bildichühenlieden.

1.

Am Sunnta, am Monta Bol in allá Fruah', Da geht halt bá Bilbschütz 'm Gámsgebirg zua; Er wáß dö Stieglá schean, Bo dö schean'n Gámslá steah'n Im Balb, im greau'n.

Er schiaßt earm a Gamsla, Und legt sich bazua; Da schaut earm da Jaga A guati Wal zua. Hat earm goar lang zuag'schaut, Hat sich nit zuwatraut, Bis er einschlaft.

2.

3h bin á jungá Bildprátschitz,
Suchhe!
Geh' oft auf b' Alm und nihm' mein' Büchs',
Juchhe!

Und wann ih halt auf b' Almá kimm', Juchhe! Steht b' Schwoag'rin bei bo Kuahlá brin, Juchhe!

- "O schau', mein Bua, ih kenn' bá 's an, Juchhe!
- "Du kummst heunt' g'wiß auf d' Wildpratbahn! Juchhe!
- ""Haft Recht! Rur grüaß'n wollt' ih bih, Juchhe!
- "Bann's b' Kuahlá g'mulch'n haft, geh' ih, Suchhe!
- ""Ih ha goar lang auf bih schon bacht, Juchhe!
- ""Drei Jahr' is's, daß ih g'seg'n dih hab', Juchhe!"" —
- "Mein Bua, ja, wann du öftá kamst, Suchhe!
- "Ih bách' bá Krapf'n in Miliráhm, Juchhe!" —
- ""Du, Schwoag'rin, bift und bleibst mein' Freud', Juchhe!
- ""Dö Ruahla graf'n auf greana Said', Suchhe!
- ""Es geht hiaz ichon geg'n Abend fpat, Juchhe!
- ""Do Gamela fall'n im Bechfel ab, Suchhe!
- ""Und wann ih dih heunt nearma siech" S Je!
- ""Und schiaß' a Gamf'l im Revier,
  ""Aft tumm' ih wieba he!""

# Arühlingslied.

Es fangt fih schon das Fruahjahr an, Má hört áh schon der Böglein G'sang, Und allás hebt zán greanán an.

Es freut sih allas auf ba Welt, Es gibt viel Bleameln auf'm Felb, Sö blüah'n weiß, roath und blab und gelb.

Und wal fib allas lufti macht, Und wal mein Dearnd's freundla lacht, Bir' ih zan ihr geah'n heunt auf b' Nacht.

Ja, ih geh' hin bei'm Mond'nschein, Und schleich' schean g'stad zan Dearnd'l 'nein, Und bos wird ihr Bagnuag'n sein!

## Tied den Sennerin.

Juchhe! was follt' ma-r Dana geb'n, Daß ih koan' Senn'rinn mehr follt' fein? Dos is allzeit mein' Freud' und Leb'n, Wann ih mein Biach auf d' Alm thua' treib'n; Ja, auf ber Alm da is mein Glück: Ih tausch' mit koana Gräfin nit! 3'náchft als ih in bá Fruah' aufwach', Da fingán má bö Böglein zua, Mit g'spişti Löffeln tummt bá Has', Dá Gugá gibt schon goar toan' Ruah'; Dö Gámelá springán her und hin, Dös is á Freub' für b' Sennerin!

3'nachst als ih in bá Fruah' aufsteh',
So treib' ih 's Biach hinaus auf's Gras,
Aft melt' ih b' Lämmá, b' Gaiß' und b' Kliah',
Ei ja, was für á Freub' is das!
Hernach thua-r ih den Bubá rühr'n,
Dáß ih má kann á Schmalzko(ch) schmier'n.

A Senn'rin is á lustig's Leb'n, Á föltás gibt's goar in koan'm Thal; Auf diesá greanen Haid' und Eb'n Blüaht all's weit frischá übárall; So sánt so liabli, sánt so fein, Juchhe, — was kann doh scheanás sein?!

A Senn'rin bleib' ih ewiglich, Und wann ih stirb', wir' ih a Schwalb'n; Bis ma da Tod mein Herzerl bricht, Geh-n ih nit weg von meiner Alm! Und wann mih oana liabt und ehrt, Jo, dem vamach' ih d'selb'n mein' Herb'.

# Alpenleben.

Hiag kummt schon mehr do Früahlingszeit, Wo ma seini Kuahla auf d' Alma treibt! Ai, ai, ai 2c. Und hab'n ma-r aft schon austrieb'n schean, Bar's wieda guat zur Schwoagrin z'geah'n. Ai, ai, ai u. s. f.

Dö Schwoag'rin steht vor ihrá Thür, Bis dá rechti Bua wol gáng' herfür; Ai, ai, ai 2c. Und wie dá rechti kemmá thuat, Setzt sie ihr Pfánd'l gleih auf d' Gluat. Ai, ai, ai u. s. f.

Sie kocht earm von án'm Ráhm á Ko(ch); Dö Schwoag'rin' auf der Alm thoan's alli so; Ai, ai, ai 2c. Und wie s' ás Koch aft g'eff'n hab'n, Stell'n sá fih allwál bei'm Fenstá 3'samm. Ai, ai, ai u. s. f.

Da sán s' so g'stand'n d' langi Nacht, Bis schon bá liachti Tag anbrach. Ai, ai, ai 2c. "Bua, hiaz geh' surt, es is schon Zeit: "Dö Böglein singán schon auf freiá Weid'." Ai, ai, ai u. s. f. ""Ei laff' f' nur fingán auf bá Weib', ""Ih bleib' bei bir, so lang's mih g'freut!"" Ai, ai, ai 2c. Und endlá geht bá Bua hindan, Aft hat á drei helllauti Juchzeli than. Ai, ai, ai u. s. f.

Dö Schwoag'rin benkt sih in ihrem Muath: "Schau, hat mein Bua doh á kernfrisch Bluat!" Ai, ai 2c. Dö Schwoag'rin benkt sih bei'm Trempel Rahm: "Ei, wann mein Bua nur bald wieba kam'!"
Ai, ai, ai 2c.

# Entzückungeruf einen Braut.

Mein Hans hat á schean's Haterl auf, Und scheani Fedarl drauf!
I bu mein,
Du mein.
Ei du mein Hans!
Wieder amal Hans!
Woh amal Hans!
Wieder= und ab'ramal
Noh amal — mein Hans!

# Baffel-Sprüche.

Sánts, Dearnd'in, hiaz bin ih bá: Ih woaß nit, kimm' ih an, Obá strauch' ih an? Gebt's má-r aussá á starki eisáni Schauf'l, Und án'n stárr'n Bes'n: Bei enkán Fenstá schaut's aus, als wár' Sieb'n Jahr' koan Bua bag'wes'n;

Siaz, Dearnd'in, mertt's auf und habt's Gedulb, Biag wir' ih eng fag'n von ber offnan Schulb! Bollt's ös mein'm Berrn fein'n Befelch recht vanehm' : Biag wird's Gaffelngeh'n amal ah auftemm'. Mein Berr will hab'n: "Dág bá Bauá foll toan'n Gaffla ausjag'n. "Bann ba Bua bom Gaffeln hoamtimmt, "38 ba Baua ichulbi, bag er 'hn bei ba Sand nimmt, "Und nit schlagt oba schmiert, "Sondán in d' Ruch'lstub'n führt, "Und ichenkt ear'm ein "A zwoa oba brei Glaf'l Brandwein, "Und ah an'n weiß'n Stud Brob baqua, "Und lagt 'hn ah schean lieg'n bis af's Fruahstuck in suafa Ruah'; "Und bá Bauá tann ja áh lachá, "Benn earm ba Bua hilft — in fein'n Sacha. "Er gibt earm um oan'n Gulb'n, um a zwee'n mehr, z' Lohn, "Aft tann ba Bua fein'm Dearnb'l icon anmal Dan's zahl'n bavon!" Hiaz wunsch' ih ba-r á guat's Racht'l, A lebzeltás Dách'l An'n Zimmáttisch, Auf an'm iab'n Eck an'n Fisch, Bei ba Mitt' á frischi Kanb'l Wein: So kannst bas Racht'l boh á biss'l lusti sein!

Hánts, Dearnd'In, ih grüaß' eng so hübsch und so sein, So viel als Röserin im Gart'n drin sein, So viel Schmelch'n dá Mahdá admáht, So viel Körnd'l dá Sam' aussaat, So viel als Fisch'l im Wassá thán schiaß'n, Und wir' ent hundáttausendmal grüaß'n! Und wann dö Welt á Dintensaß wár' Und dá himmel papierá wár', Und á-n iadá Stern á Schreibá wár', Und hätt'n Küaß' und Händ', Und schreibát'n so sort bis in'n Abvent: — Entá Treu' und Liab' hätt' noh toan End'!

## Anfrene.

1.

Du tausenbliab's Dearnbal, Bagiß nit auf mih: Bann b' Muhr amal austrickert, Kumm' ih um bih! Du taufenbliab's Dearnbal, Bagiß nit auf mih: Wann ih nit von dir red'n kann, Wir' ih benk'n auf bih!

Heirat'n thua-r ih nit, 's is má nit geb'n: Bár' má láb um mein frisch Bluat Und um 's jung' Leb'n.

2.

Schean jung is mein Leb'n Und schean roth is mein Bluat, Und ih liab' halt das Dearndál, Was mir just g'fall'n thuat.

3.

Drei Äpfel, drei Birn' Und drei Haselnußkern': Ih waß a neug's Dearndal, Es muaß noh mein wer'n!

4.

's Dearndál is falsch, Und g'hört doh á wen'g mein: Dö Leut' hab'nt á rath'n, Ih láss' 's doh nit sein!

5.

Auf dih ha-n ih denkt, Und an mir haft halt 3' wen'g: Zwá, Drei muaßt du hab'n, Daß d' kannst recht umaschlag'n.

Wann's regn't, so regn't's Wassa, Wann's schneibt, so is's weiß, Wann a schean's Dearndal brav bleibt, So is's wol was neu's.

7.

Und aus is's mit mir: Mein Haus hat koan' Thür', Mein Thür' hat koan G'schloß, Bon mein'm Schatz bin ih los!

8.

Bei'm Fenster is's Gatter, Bei bá Thür' is á G'schloß; — Hab' á schean's Dearndál g'habt, Bin's schon áh wiedá los!

9.

Das Dearnbal thuat schielchen, Und wo schielcht's benn hi(n)? Sie schielcht auf-r-an'n Andan Und nimmer auf mih!

10.

Der Abschied is g'schrieb'n Mit bá roath'n Dint'n; — Und á Dearnd's, wia du bist, Wir' ih áh noh sind'n!

11.

Dort ob'n auf der Alm Thuan dö Gámslá walz'n; — Wann mih 's Dearndál válaßt, Thua-r ih d' Feig'n schnalz'n.

"Hiaz muaß ih schon wandern, "Muaß weg von dem Thal, "Und wia froh wirst du sein, "Bann ih weg bin amal!?"

Dearnd'l, wann's bu willst wanbern, Geh', thua má's nur sag'n, Und ih wir' dá schon helfá, Dein Bünkerl surttrag'n! —

13.

Dös ha-n ih mein Lebtá nit g'hört, Dáß d' Schwoag'rin bei'm Sterzhäfen röhrt!

14.

"Mein Schatz schieft an'n Gruaß, "Laßt má goar an'n Brief schreib'n, "Und vom Herz'n schean bitt'n: "Alloan möcht' ih bleib'n!

"Ih schict" earm an' Antwurt: "Ih laff' 'hn schean grüaß'n: "Ih ha-n eh' schon an'n Schat "Es soll 'hn nit vabrieß'n!" —

"Mein Schatzerl is g'wandert, "Siaz muaß ih trauern, "Siaz laff' ih mein Herzerl "Mit Stoan vamauern." —

Das Büab'l is g'wandert, Das Dearndál thuat woan', Thuat alláweil 's Köpferl An d' Mauer anloahn'.

Ei bos, meini Menschá, Mein Herz hat toan Fenstá: Os secht's ma nit hin, Wia falich baß ih bin!

# Jägerfiand.

1.

Dort auf ba Göh' Steht a Gams, steht a Reh, Steht a Jaga babei, Hat koan Pulva, koan Blei.

Ohni Pulver, ohni Blei, So á Jag'n is wol neu; So á Jag'n ohni Schuß Is wia d' Liab' ohni Kuß.

Gleicht ba Jaga aus in's Jag'n, Muaß a Bulver und Blei mittrag'n, Denn funst is's mi'm Jag'n aus, 's war' besser, er bleibt 3'haus.

2,

Auf ber Alm pfalzt á Hahn, — Hör' nur, hör', wia-r er's tann! Eh' triag' ih án'n Jungferntuß, Eh' ih 'n Teur'l bring' zán Schuß. Und a Jaga wird temm', Bird earm 's Leb'n g'wiß nehm': Denn ber Jager is gar fein, Bas er fiacht, bos g'hort fein.

3.

3h bin wol á Ságá, 3h hab' wol á Büchs'; 3h schiaß' áh wol auffi, Aber achá fallt nig.

4.

Mein Herzerl is schwar, Is a Bleikugel brein: Mein tausendschean's Schatzerl Will nimma treu sein!

5.

Dort ob'n auf ber Alm Sitt á Schilbhahn im Nest; Mein Schatz is á rab'nfalschi Schwoagárin g'west.

6.

An'n Fuchs' ha-n ih g'schoff'n Im G'schleif au'm Kog's, Und a Reh und an'n Gams Und an'n Könivog's.

7.

Dö Birgál sánt grean, Und dö Gámslá sánt schean, Und dö Wegál sánt schmal Hint' in Kötschacherthal.

38 koan Bergerl so hoch, Daß koan Gams brüba kam'; 38 koan Dearnbal so schean, Daß 's koan Büab'l nit nahm'.

9.

Dorscht ob'n auf ber Alm Springt á Gáms im Kog'l, Und mein Schatz is má liaber, Als á rundá Bog'l.

10.

Balb schiaß' ih auf b' Gáms'n, Balb schiaß' ih auf b' Reh, Und balb schiaß' auf b' Schwoag'rin; — 's thuat ihr abá nit weh'.

11.

Mein Büchfál is kloan, Is weiß ausg'legt mit Boan, Abá fchiaßá thuat's guat, Weil's koan'n Zapplá nit thuat.

12.

"Mein Schat is a Jaga, "Er schaut mit oan'm Aug', "Und für mih war's viel bessa, "Ih hatt' earm nia traut!"

13.

"Mein Schat is a Jaga, "A bamfrischa Bua, "Und er jagt gern im Walb'l, "Und schiaßt brav bazua!"

Bann's b' an'n Jaga willft liab'n, Muaßt earm b' Stiefeln ichean ichmiar'n, Muaßt earm 's Büchserl nachtrag'n, Bann's b' an'n Jaga willft hab'n.

15.

Dö zell'rischen Jágá hat á-n iabá sein' henn': Und wo nahmen s' benn sunst Earnri Febern, bö schön'n?

16.

Dö Gámslá im Birg Sánt speckfoast und spritwild, Und hiaz hätt' ih má balb A 3' laut's Dearnbal einbilb't.

"Dö Gamela im Birg "Hamt an'n g'fährlinga Stand, "Und bö Jaga thaint so viel hoch, "Bann s' mehr Dearnbaln hamt!""—

17.

D' Gáms' im Birg, b' Fisch' im See, Dos waß ba Pfleger eh'; — Wann ih ban Dearnbal bi(n), Dos waß a nit.

18.

Was nutt má 's Gámsgebirg, Wann's mih váschneibt, Und was nutt má-r á Dearndál, Wann's nit treu bleibt.

# Dan Pfeiferlied.

Es war amal a Pfeiffa, Der pfeiffat fruah und spat, Er pfeiffat um das Haus herum, Bis man ihn einila't.

Sie waren wol beisammen Die ganzi langi Racht, Gleih bis ben andern Morgen Der helli Tag anbrach.

Er ziagt á Meffá aus seiná Tasch'n, A Messá, ja so g'spitzt, Er stoßt ihr's in das Herz hinein, Dáß's Bluat geg'n earm hinspritzt.

Er ziagt á Tüach'l aus feiná Tafch'n, Á Tüach'l schneeberlweiß, Dámit wollt' er bas Blut váwasch'n, Schön Schatzerl wurd' schon weiß.

Schön Schatzerl braht fich hin geg'n earm, Schaut 'hn ganz trauri an, Sie benkt in ihrem Herzelein: "Was hab' ih bir load's gethan?" —

Dá Pfeiffá, ber wollt' wanbern, Wol ráf'n in's fremdi Land; Drum kummt á zán án'm Waffá, Was earm ganz unbekannt. Er ziagt an'n Ring von fein'm Finga, An'n Ring von roth'm Gold, Den wirft er in bas Waffer hinein, Daß er vafint'n follt':

"Ringelein, schwimm' hin, schwimm' he, "Schwimm' du nur bald zan Grund! "Auf da Welt soll nearm'd mih lacha seg'n "Mit mein'm rosensarben Mund!" —

Der das Liad'l g'jungen hat, Der hat es selbst gemacht; Es hat's ámal á Pfeissá g'jung', Der sein' Hergliabsti hat umgebracht. —

Bann Dani ámal zwá Buab'n liabt, Dös Leb'n bringt nia-r á Guat: A-n Jebá will sein Dearnd-l hab'n, So kost't's ihr oagnes Bluat.

# Das Tiedlein vom Abschied.

Dá Bua geht zán Fenstá Bie-r á's sunster hat than: "Liab's Dearnd'í, geh' zuwá, "Und schau' mih recht an.

"Ih sag' bá was neug's, "Is's bá recht obá nit, "Gib má-r aussá bein Hánders, "Um mein'n Abschied ih bitt'!" — ""Du tausenbschean's Buaberl, ""Bas fallt ba benn ein? ""Daß bu um bein'n Abschied timmst, ""Därsat nit sein!

""Du moanst, ih wir' trauern, ""Bir' sag'n vieli Wort'?! ""Schau', bilb' ba nur bös nit ein, ""Geh' nur gleih fort.

""Es is allas theua, ""Hat allas fein'n Kauf: ""Geh' hin, wo du herbist, ""Ih halt' dih nit auf.

""Hast allw'l 3'wen'g Geld, ""Magst oan'm gar nia was zahl'n: ""Bie wird denn á föltá Bua ""Dan'm Dearnd'l g'fall'n?""—

"Du tausendschean's Dearnd's, "Thua von Gelb nit z'viel red'n: "Deini Gelbsássel'n, moan' ih, "Hab'n áh koani Böb'n.

"Boaßt wol, wie's g'wed'n is "Bor á paar á drei Jahr'n "Bie's d' bist mit dö Hearná "In d' Stadt einig'fahr'n.

"Und hiaz g'stellft dih so hagli, "Und g'stellst dih so broat: "Dein ganzes Bamög'n is — "A Kid's und a Psoad." — ""Und daß ih da z'schlecht war, ""Dös tam ma schier für; ""Zweg'n we bift denn tema ""Zan Fensterl zu mir?"" —

"Schau', daß ih zan Fensterl kumm', "Kann mih bös g'freu'n, "Wann's d' allimgl warteln thuast, "Allimal schrei'n?" —

""Dáß ih gern warteln thua, ""Dös woaß ih eh', ""Abá wann's d' mih nit gern haft, ""Zweg'n we gehst denn he?"" —

"Bie-r ih zan Fensterl kumm', "Klopf' a wen'g an, "So nimmst ba nit Zeit, "Daß b' bö Schüachla legst an.

"Schaust auf bein Schlaffenstá "D' ganzi Nacht zua; "Bann's Kátzli nur fürspringt, "Woanst gleih, 's is bein Bua." —

""hiaz geh' má balb weitá, ""Und laff' mih mit Ruah': ""Bin nearmá bein Dearnd'l, ""Du nearmá mein Bua!"" —

"Du herzischean's Dearnd'i, "Auf bös ha-n ih g'wart't, "Dáß du má's bálábást, "Sunst war's má viel z'hart! "Hiaz weil's b' ma's balabt haft, "Hiaz wir' ih schon geh'n: "Für bo Zeit, was b' mih g'liabt haft, "Bebank' ih mih schean!

"Has geh' nur in's Betterl, "Und schlaf' nur mit Ruah': "Th geh' bein'm kloan'n Fensterl "G'wiß ah nearma zua." —

""Du herzischean's Büabers, ""Stolzir' nit so g'schwind: ""Bázeich'n is christli, ""Dö Feindschaft is Sünd'.

""Bas mein Mál zu bir g'red't hat, ""Dös woaß ja nit 's Herz: ""Es is ja mein Ernst nit, ""Es is nur mein Scherz.

""Geh', sei nit so z'wibá, ""Spiel' nit so an'n Herrn: ""Ih gib ba-r a Bussert, ""Du hast as ja gern!"" —

"G'halt' du beini Bufferin, "Und heb' dá j' fein auf; "Und trag' j' aft, wann Mart is, "In d' Stadt zán Bátauf.

"Bift ah so a Dearnd'l, "Ih woaß, wos ih woaß; "Moanst, schmier'n muaß ma's Büab'l, "Sunst kennt's gleih ben G'spoaß. "Ja, busseln kannst prächti, "Abá liab'n kannst nöt fest: "Der Ersti is bá Liabásti, "Dá Lehti bá Best'!" — —

Mein Liad'l vom Abschied Dos hat hiaz an End'; — Und wann's nit gern g'soft habt's, Kon — so wart's aussig'rennt!

## Bie bestunt sich.

A wundaschean's Kind war' ih wol, Scheani schwarzbrauni Äugerln, wia Kohl, Weißi Zahnderl, roathi Wängerl, Roathi Lefzen, wia d' Engerl, — A wundaschean's Kind war ih wol.

Wann ih nur á kloan's wengerl wár' reich, — Á Bauernbua wár' má nit gleich; So Oan'n thát ih nit nehmá, Groaßi Herrn wollt' ih bekemá, Wann ih nur á kloan's wengerl wár' reich.

Ber' gleih müaff'n mein'n Hánf'l nehm', Bann ih nit án'n andern bekem'! Bia-r oft is's schon g'schechá, Táß s' scheani Dearnd'ln übasechá — — Mein Háns'l, bein Hánderl! Rasch' her!

## Scheide-Brene.

Saßen ein poar Turteltäublein Auf bem greanen Tanniast, — Und zwá Liabi müassen scheiben, Es thuat trauern Láb und Gras.

"Liabstá Schatz, wia bist so trauri, "Und mein Herz is froh, als wia —! "Hast Du g'moant, wollt' Dih valassen? "Abá nán, dös thát ih nia!

"Ch' als ih Dih kunnt' valassen, "Sollt' ba himmel fallen ein, "Alli Stearnbaln sollt'n ausgeh'n, "Sunn' und Wond sollt' dunkel schein'n!" —

""Liabstá, scheanstá Tausenbsengel, ""Geh' ná doh da her zá mir; ""Ih muaß Dir den Abschied geben, ""Scheiden muaß ih schon von Dir!

""Sist that' mih nix mehr erfreuen, ""Als das Bilschlein auf dem Huat; ""Aus mein'n Äuglein da fliaßt Wassa, ""Beil ih von Dir scheiden muaß!""—

# Gaffelfpruch.

Ih widel' ein bein' Treu' und spen' s' 3'samm in á Papier! — Wann's Roß tragt á Lág'l Bier,
Wann bö Kuah aus'n Rußbám steigt,
Wann sib's Brát'l selbá treibt,
Und wann alli Wássá aus'n Berg thain rinn',
Und Schnee und Eis Anwerth sind't;
Nachá wer' ih erst zá bein'm Fensia zuchi frag'n,
Und wir' bá-r á guat's Náchterl sag'n.

## Allerlei Stände.

#### 1. Rellnerin.

Hab án'n Wein bort im Keller, Geht nöt auffá von felbá, Muaß á Kellnerin hab'n, Dö ma 'hn auffá thuat trag'n.

Mein Schat is á Kelln'rin, Á Kelln'rin muaß 's sein; Das Glas g'hört bá Wirthin, Dö Kelln'rin g'hört mein. Bann '8 b' mein Dearnd'l willst sein, Muaßt mih liaben schön sein, Muaßt nöt überall kost'n Bia ba Birth seini Bein'.

#### 2. Jäger.

Á schean's Feberl au'm Huat Steht án'm Jágábuab'n guat! Bann ih á schean's Dearnbál han, Geht's án'n andern niz an.

Wann ih gleih koan Geld han, Schiaß' án'n Fuchs und án'n Hahn Und án'n Rehbock bazua, Ha-n ih wieda Gelb g'nua!

## 3. Boljknecht.

"Mein Schatz is á Holzknecht, "Á Rarr, á g'scheibtá, "Er hat á fein's G'sicht, "Wia-r á Habáreutá."

## 4. Enhrmann.

3má fohlschwarzi Rösserin, Und á golbánás G'schiarr: Und án'm andern sein Dearndál, Dös liabát' ih nia!

Wann '8 Rád'l hinum geht, So geht's herum áh, Und wann bá lang' Fasching tummt, Heirat' ih áh. Bin á luftigá Bua, Bein führen thua; Führ' ih Bein obá Heu, Bin ih lusti babei.

Wia schwerá bá Wag'n Und wia stärtá bö Pferd', Und wia schöná bas Dearnd'l, Wia-r eh' wird's nix werth.

Nach bá Mur bin ih g'fahr'n, Nach bá Mur bin ih g'rennt, Und hab's Dearndál hint' g'half'n, Hab'n Kopf nöt mehr kennt.

"Schön langsam muaßt einspann', "Schön langsam muaßt fahr'n, "Und schön langsam muaßt 3'ruckhalt'n, "Sunst kinnt's ámal schad'n."

### 5. Weber.

Dá Hoar, der war' rar, Bann ba Klebar nöt war', Und das Dearnd'l war' mein, Bann ba Weba nöt war'.

### 6. Bader.

"Mein Schatz is á Babá, "Á Babá muaß's fein, "Und bald laßt á má-r Abá "Bald gibt á má-r ein!"

### 7. Maurer.

"Mein Schatz is á Maurá, "Is hoch auf bá Höh', "Und hiaz thán iná schon b' Aug'n "Bom Aufflschau'n weh."

"Mein Schat is a Maura, "A Maurapalier: "Er will nur gleih half'n, "An'n Wein zahlt a nia!"

"Án'm Maurá, dem trau' ih nöt recht, "Beil er mir was weißmachá möcht'!"

## 8. Bergmann.

"Ih mag nie koan'n Knapp'n, "Koan'n Gruab'nschliafá, "Mir is liabá-r á Jágá, "N Gámserlschiaßá!"

## 9. Schmelzhüttler.

Ih bin a Schmelzhüttla, A Messingschlaga, Und ih trag' a grean's Hüat'l An'n blab'n Hos'ntraga.

## 10. Schmicd.

"Bemper' nur, pemper' nur, "Ruaßiga Schmied! "Wann's d' ganzi Nacht pemperst, "Auf mach' ih ba nit!"

## 11. Röhler.

"Du schwarza Kohlführer, "Bist a schon mehr ba? "Kummst allweil bei ba Nacht zu mir, "Bia ba Nigla!"

"Drei Aepfel, brei Birn' "Und drei Hut'stasch'n, — "Bann's d' mih bessá wasch'n!" — "Muaßt dih weißá wasch'n!" —

### 12. Schufter.

Bin á luftigá Bua, Trag' án'n Huat ohni Schnur, Ohni Schnall'n, ohni Band, Bia dö Schuastág'jell'n hab'nt.

# Kärnthnen Grüße.

## 1. Croft jum Abschied.

Schatzele mein, Mueßt nit traueri sein! In brei Bierteljahr'n Bist bu schon wieba mein.

"In brei Bierteljahr'n "Is toa Bám'l mehr grean, "So werb' áh bein Deáni' "Berlassen basteah'n." Und zwoa Monát' bázue, Sán bö Bám' wiebá grean, Und ba wirb ah bein Bue Biebá vor bir basteah'n.

3h gib bir bie Hand, Und du schlagst bann ein; In oan'm Bierteljahr Bift bu ewi bann mein.

### 2. Bedingung.

Wenn du mih willst liab'n Und koan'n Andern daneb'n, Mueßt dein Hearz'l einsper'n Mueßt den Schlüssel mir geb'n.

"Mein Herz is verschloss'in, "Is á Bogenschloß dran: "Is á vanziges Büeb'l, "Das es aufsper'n kann!"

Ih mag nix Berspert's, Drum b'halt' nur bein Herz, Der Schlüssel, bas Schloß, — Is mir alles viel z'groß!

## 3. Die vornehmften Dinge.

Bom Gámsbock bas Horn, Bom Hirschlan bas G'weih, Bom Schilbhahn bö Febern, Bom Dirnblan — bö Treu!

### 4. Rlagenfurt und Gras.

Rlagenfurt, schöane Stabt, Schöane Gassen und Plát?'! Drum g'fallt's mir á besser, Biel besser als Gráz.

Klagenfurt is gar reich, Ja ja, gláb' bu bas mir; Nur dort macht und trinkt má Das eble Stoanbier.

### 5. Mein Mädden über alles.

Wann ih am Zamelsberg kirch'ngeh', Leg' ih mein'n best'n Rock an; Wann ih mein Dirnb'l in ber Kirch'n seh', Schau' ih koan'n Heiling' mehr an.

### 6. Liebeshinderniffe.

Hearchl aufe, dearchl abe, Geaht zán Dirndlán der Weg, Durch án'n Grab'n, durch án'n Wald, Auf án'm schwindelnden Steg.

Mueßt má nix verüb'l hab'n, Daß ih Bundschue thue trag'n: 38 á stoaniger Weg Und a santiger Grab'n.

#### 7. Unr cine Liebe.

Nix mehr eine gugu! Schon verliebt g'weff'n bu; Benn ih fürgeah'n ah thue, Laff' dih bena in Rueh'. Is niamals Ernst g'wess'n, Is alles vergess'n: Im Hearz'l is hiaz Platz Hür'n anderen Schatz!

Nur oanmal im Jahr Blüah'n bö Blümlan gar schöan, Und wollten s' ah zwoamal, Will's bena nit geah'n.

## 8. Froher Sinn.

Bin á lustiger Bue, G'höar' dá ganz'n Welt zue, Hab'n mih alle recht gern: — Möcht's nur immer so währ'n!

## 9. Erinnerung.

Auf ber steirischen Alm Bin ih oanmal g'wess'n: Sach á schwarzaugat's Dienb'l, Kann's nit mehr vergess'n.

So wöani ber Nußbám Kann Apfálán trag'n, So wöani werb' ih bir Dö Liab' je auffag'n.

## 10. Schnelles Ende der Liebe.

Das Dienble beim Zaun Singt nimmer: Gugu! B'rum fingst benn so nimmer, Du Strohbienble bu? Der Bue mit ber Goaß'l Schnalzt: wir war, wir war! — "Geh' du nur aufer "Zu mir in's Gedar!"

Balb find fie ¿'samtem', Dá Batá kimmt áh, Da nimmt er die Goaß's, Macht: wir wax, wir war!

So göang' die Lieb' aus; — Das Liedle is wahr, Das hat sö so zuetrag'n In unserer Pfarr'.

### 11. Jagdunfall.

Triff' mein'n Hund und hab' g'moant, Hätt' án'n Haf'n g'schoff'n; Hab' zwar g'sach'n dazua, Hat mih doh verdroff'n.

#### 12. Tractament.

Bin ah a schöan's Diend'l g'hab' ih hat ah wol schöan tang'n kinnt' fie; Bin ihr an'n Wein zahlt, Bin ihr a Bier zahlt, Brot hat er selba g'hab' fie!

# Ständhen.

Auf! Auf! Schatzerl, steh' auf! Steh' auf, laß' mih hinein, Bann's bu mein Schatz willst sein; Auf, auf, Schatzerl, steh' auf!

"Rein! Rein!
"Das kann nöt sein!
"Liegt bá Hund vor bá Thür',
"D' Muattá bö schlaft bei mir;
"Rein, nein, bas kann nöt sein!"

Mein! Mein! Es finnt' schon sein! Der Gund, ber schweigt schon still, D' Muattá, bö sagt nöt viel; Mein, mein, es kinnt' schon sein!

"Ber, wer, "Ber is benn ber? "Is ber á Schelm obá Dieb, "Der má mein'n Schat váfüahrt? "Ber, wer? wer ist benn ber?" —

Halt, halt!
's Bögerl im Wald!
Is bös á Bögerl im Walb,
Was mir mein'n Schatz aufhalt't?
Halt, halt, Bögerl im Walb!

Fahr'! Fahr'! Fahr' auf ba Post! Spann'n ma sechs Jungfern ein, Ih will ba Postknecht sein! Fahr', fahr', fahr' auf ba Post!

"Bo, wo? "Bo fahrst benn hin?" Ih fahr' in's Balfchland 'nein Bo b' schwarz'n Dearndaln fein; Da, ba, ba will ih fein.

"Bix! wax! "Fahr' nur, wann's d' magst! "Ber á treu's Dearndál will, "Fragt um bö Foarb' nöt viel; "Wix, wax! fahr' halt, wann's d' magst!"

# Spottlied auf die Dirnen.

Oh bös, meini Dearnbaln, ih will eng was finga, Beil's allawal moant's und ös feid's nöt zan zwinga, 3h will's schon bawart'n, bleibt's nur schean alloan: kinnt's ohne uns Buab'ma ja glabest nix thoan! Ei ja, es is wahr, 's geit viel sölche a(b)! —

Und bal' j' nur án'n Buab'n auf dá Gaff'n hör'n schrei'n, Gleih stengán s' vom Bett auf, thain 's Fensterl aufreib'n; Dö ganzi Nacht schau'n s' wol auf's Fensterl hinzua, Bann á Kátzerl fürspringt, moanen s' schon, 's is á Bua — Ei ja, es is wahr, 's geit viel sölche a!

Und kimmt aft á Feita, da muaß ih frei ladhen, Da riebeln f' und wascheln f', dö kohlschwarz'n Affen, A-n irde an'n Saff'nsack nehman f' in d' Hand, Und riebeln so lang fort, dis Blut aussizahnt! Ei ja, es is wahr, 's geit viel sölche a.

Wia-r engá, wia scheaná thain s' d' Röckel aufriemá, Sö müass'n bei'm Anleg'n wia d' Fáhrl'n drein dringá, Dáß alles schean hásen und saubá steah'n thuat, Und d' Abern anláss'n mit bligblad'n Bluat; — Ei ja, es is wahr, 's geit viel sölche a.

Dö Borleib'l thain sö mit Band'l einbrama, Ober ah wol mit Bort'n, wann s' beit'n bö Krama, Born auffi g'füattert und hint' auffi g'schnüart, Daß ba ganz' Körpa schean eing'spahn'lt wird; — Ei ja, es is wahr, 's geit viel sölche a.

Und Spig' hab'n sie brate, dös darf ih nöt lüag'n, Oft ha-n ih ma-r einbild't, sie fang'n an d'fliag'n; Hab'n schneeweißi Pfaidt'n, an'n kohlschwarz'n Hals, Und steig'n aft dahe, wia da Schildhahn im Pfalz; Ei ja, es is wahr, 's geit viel sölche a.

Dö Pfaid is das rarest', dös muaß ih eng sag'n, Um'n Hals san sp g'faltelt, wia 's Hanswurst sein Krag'n; Um do Brüst' hab'n sie Pölsta, wia d' Stier' unta'm Joch, Mit Habern san s' ausg'schoppt, aft wird's recht schean hoch;— Ei ja, es is wahr, 's geit viel sölche a.

Und bal' f' nix bekemmá, so fang'n s' an 3' bet'n, Da woll'n s' alle Heilig'n fast um-r-án'n Mann nöth'n; Ha 3'náchst Dane bitt'n g'hört: "Erbarm' dih mein! Á-n Aber aufschlag'n — ober g'heirat't muaß sein!" Ei ja, es is wahr, 's geit viel sölche a. Ei, bös meini Dearnbaln, w'rum thait f' benn so bib'n? Laßt's ös nur bö Heilig'n im Himmel mit Fried'n! — Und wann's ös wollts wiss'n, wer 's Liad's hat bicht't, — Å stoanalta Küahbua, ber sunst ah nix richt't! Ei ja, es is wahr, 's geit viel sölche a!

# Renfterftreit.

"Bia heitá is bá Himmel, "Bia küahl is's auf der Erd! "Geh', Schatzerl, laff' mih eini: "Ih ha mih fast schon g'frört." —

""Ih mach' ba ja nöt auf, ""Und laff' bih ja nöt eini: ""Du kannst zan selb'n Diarnderl ziag'n, ""Wo nachts bist g'west um neuni."" —

"Wer hat denn dir schon plaudert, "Wer hat denn dir's schon g'sagt, "Und daß ih gestern nacht'n spat "Án andás Diarnd'l hab' g'habt?" —

""Bas wird's z'weg'n oanmal fein! ""Bann's aber öftas g'ichech'n thát', ""So müaßt' ih doh wol grein'!"" —

"Tu-u, bärfst miß ja nöt fopp'n! "Moanst leicht, z'weg'n beina Schön'? — "Á Diarnd'l, so wia bu bist, "Kann ah wol weita gieh'n! "Bist ja nöt goar so schön, "Und bist ja nöt so reich: "Du hast má-r á wen'g aussá'geb'n, "Aft san má wiedá gleich!" —

""Du bift ma halt a Büab'l, "A so und ah a so; "Du bleibst nöt bei oan'm Diarnberl, ""Haft allimal a zwo!

""Dir is goar Koani recht ""Und will ba Koani g'fall'n, ""Und wann's d' a Schön'ri haben willst, ""So lass" ba-r Dani mal'n!""—

So geht's ben liab'n Leut'n, Das Zanken hat koan End', Und wann f' vonandá scheid'n, Geb'n f' doh ánandá d' Hand'.

So hab'n bö zwá fih z'greint, So hab'n bö zwá fih z'friagt; Aft wia f' fán wiebá z'fammákemm', Hat boh Dan's 's Andri g'fiabt.—

# Den graffprecherische Wildschütz.

Ih bin á lustigá lebfrischá Bua, Lad' má mein'n Stuz'n und geh' dem Wald zua; Wildschiaß'n is mein' Freud', Besser als d' Weibáleut'. Wann mein Buchi' recht thuat knall'n, Dos thuat ma g'fall'n!

Wia-r ih vábeigeh' vor's Jágá sein'm Haus, Schau'n bö sechs Jágá beim Fenstá heraus, Fall'n übá mih gleih her:
"Gleih gib bein Büchserl her!" —
""Weg'n sechst gib' ih's nöt:
""Mehr seib's ös nöt!"" —

D' Zágá bö schau'n auf bös bockftarr mih au; Fall'n alli sechs auf b' Knia, bitt'n um Pardon: "Bir woll'n bein Gamserl trag'n,
"So lang als bu's willst hab'n,
"Thua-r uns nur ja nöt, nur —
"Ja nöt baschlag'n!" —

## Dormürfe.

"D Dearnd's, für dih war's ah schon Zeit, "Daß d' in die Buaß tha'st kehr'n: "Haft schon an Altesweiberg'sicht, "Magst dih noh mi'n Buab'man scher'n!" —

""Ha-n ih án Altesweiberg'sicht? ""Bin noh so jung und toll! ""Bin nia zu beiná Schlafstell gang', ""Abá du zu meiná wol. ""Du Bua, für dih war's ah schon Zeit, ""Daß du a Buaß thast thoan; ""Bist eh' schon unt' und ob'n ausgang', ""Bist gleihwol noh alloan!""

"Bin ih gleih ob'n und unt' ausgang', "Dös is mein Brauch á so; "Han doh mein Fenstá nia aufg'spreizt, — "Du abá thuast dös noh." —

""Ha-n ih mein Fensterl fort aufg'spreizt, ""Dös geht dih goar nix an, ""Geh nur recht schean glatt neb'n vabei ""Und thua' nöt eini schau'n.

""Du ha'ft ma's ja wol eh' kinn' sag'n, ""Ehwenn 's b' bift wor'n so stolz: ""Dein Betterl is von Silba nöt, ""38 ah ja nur von Holz!""

## Baffel-Sprüche.

1.

Ih bin auf Trobach g'loff'n Und hab' á Seit'l Brantwein g'soff'n; Kámen drei Narr'n, Leg'n mih auf án'n Karr'n, Daná hat koan'n Kopf, der Dan' koan Krag'n, — Hánts, Dearnd'ln, kann ih heunt koan' Nachtherbi hab'n?

2.

Dort ob'n in tá Kapell'n Läut'n f' 3'samm mit Glock'n und Schell'n; 38 á rupfáná Geistlá, hat á leináni Mess' g'les'n, — Hánts, Dearnd'ln, seid's nöt áh bábei g'wes'n?

3.

Hánt's, Dearnd'in, seid's nöt so stolz:
Engá Bett is áh nur von Holz
Und nöt von Burbám!
Hánt's Dearnd'in, bärsts eng koan'n Esel aufzám';
Dort unt'n im Moos
Liegt á todt's Roß,
Is umádum off'n,
Sán lautá stolzi Dearnd'in ausság'jchloff'n.

4.

Hant's, Dearnd'ln, wann's an'n Buab'n wöllt's liab'n, Müaßt 's 'hn bessa liab'n;
Sölti Liab', wia-r ih von eng hab' g'noss'n,
Ha-n ih oft a bessa'n Küahtrog goss'n!
Hant's, Dearnd'ln, sölli Dearnd'ln, wia bös seib's,
Hab'n má dahoam áh dugádweis',
Sánt áh schean weiß und schean roth,
Und liab hab'n s' Dan'n völl d'toabt!

### Eine oberfteierische Bauernhochzeit.

Unter die Eigenthumlichkeiten, die den Bewohner der Obersteiermark charakterisiren, gehört vor allem sein ganzes Liebesleben vom ersten Finden an, die gange Stufenleiter ber Bewerbung burch, bis zum tollen Sochzeitgelärme. Wie wenig aus bem Bereiche biefer fclichten Bebirgemenschen bie Boefie verbannt ift, burfte aus den naturwuchsigen Liedchen, von denen eine reichliche Lefe in diefen Beften vorliegt, nach allen Richtungen bin erhellen. 3ch bente, daß, wer fich die Mühe nimmt, diese anspruchlosen. im Flug hingestreuten, berben, muthwilligen, häufig fogar lasci= ven Improvisationen naher zu betrachten und, in der Borausjegung, daß fie wirklich mehr find, ale lappifches, gemeines, tanbelnbes Zeug, ohrenwibrige Bantelfingerei u. f. w., fie inniger in fich aufzunehmen und mit Ort, Zeit und Gelegenheit ihrer Entstehung in Busammenhang zu bringen : - ihre tiefere Bebeutung nicht verfennen, ja vielleicht für jedes Gefühl feines Bergens, für jede Situation im Leben, für jede Unschauung in ber Natur ein paar Berse darunter finden wird, die, so zu sagen, ben Nagel auf den Ropf treffen und daher, dem verwöhnten Dhr Bum Trop, im Munde des bialektfeindlichsten Sprachhüters fich einburgern. Wahrhaftig, da wo biefe "Almer" zahllos, wie Die Bilge, emporschiegen, ba trifft man noch natürliche Luft und natürlichen Schmerz, herzlichen Gefang und unaffectirten Tang. Beld ein bewegtes Leben spiegelt sich in den Kirchweihfesten Diefer Leutden. in ihren Schützenübungen, in ihren Bittgangen, in ihrer Alpenwirthschaft, in ihren Jagdabenteuern! Ihre nächtlichen Rendezvous am Fenster ber Geliebten, ihre Samstagbesuche auf ber Alm, ihre Gaffelsprüche, Staubenlieber, Schnadershüpfeln, Baffeln u. bergl., diese lyrischen Epigramme voll echt poetischer Fulgurationen, selbst die wunderlichen Ausgeburten ihres Aberglaubens tragen ein höchst dichterisches Gepräge an sich.

Bei keiner anderen Gelegenheit aber fpricht die Eigenthumlichkeit des Bolkes vielleicht beutlicher fich aus, als bei ihren Hochzeitgebräuchen, weshalb ich hier ein solches Hochzeitgemalbe mit treuen Farben schilbern will.

Wenn ein liebendes Baar alle Stationen feines Bergensfrühlinges vom ichuchternen Sandedruck an bis zur ernstlichen Bewerbung burch ben fogenannten "Bittelmann" burchgemacht hat, bann erfolgt gewöhnlich einige Tage vor ber Sochzeit eine Ginladung, etwa in folgenden Worten: "Alfo, weil Gott ben Cheftand hat eingefetzet, fo haben fich die Berfonen R. und N. mit einander zum heiligen Sacrament ber Che verfprochen, und haben auch ihre "Bittelleut'" und "Beiftanb'". Beil fie es aber ohne Gulfe ber geiftlichen Obrigfeit nicht richten konnen, fo ließen fic Euch gar fcon grufen und bitten, 3hr möchtet tunftigen Dienstag, an welchem die Hochzeit fein wird, zum Wirthshaufe R. auf ein fleines Frühftud fommen. Bernach ließen fie bitten, Ihr möchtet ihnen bas Begleit geben auf Gaffen und Strafen, hin gur Pfarrfirche, allwo Gottesbienft gehalten wird, welchem wir beiwohnen und unfer Gebet für das Brautpaar ausgießen werben. Bernach ließen fie bitten, 3hr möchtet ihnen bas Begleit geben zum Sochaltar, allwo wir mit bem Priefter ein Baterunfer beten um Fried' und Ginigfeit für die Brautleut', und damit er ein ehrlicher Mann und fie ein ehrliches Weib genannt werden fann. Bom heiligen Johannissegen wolle ein jeber

trinfen, wie Chriftus ber Berr auf der galliläischen Sochzeit eingefest hat. Bernach ließen fie wieder bitten, Ihr möchtet ihnen das Begleit wieder geben von der Kirche und Gassen, über Weg und Strafen, und wieder jurud in bas Sochzeithaus auf eine Gration (Unterhaltung) und auf ein kleines Hochzeitmahl. Das wißt Ihr ohnehin, daß bei uns Bauersleuten die Fifch' - in Lüften und die Bogel im - Baffer find, folglich folche Speifen wir nicht haben; fo wollen fie euch mit etwas anders aufwarten, als 3. B. mit einem Gaberl - Suppen und einem Löffel -Rraut: mit einem Rren- und Rindfleisch, auch mit einem fcweinernen - Dfentammerl u. d. gl., wie man's bei einem Bauer und von Gott haben fann. Und weil bei biefen Brautpersonen bie Mittel zu flein und die Rrafte zu schwach find, daß fie Guere Mühe bezahlen können, fo wolle es Gott und unfere liebe Frau im Simmel Euch bezahlen. 3ch bitt' auch, nehmt meine Ginladung nicht in Uebel auf, fondern folgt fleifig nach."

Diese von einem der Brautführer auswendig gelernte Unrede wird bei Jedermann gebraucht, den die Brautleute bei der Hochzeit haben wollen.

Sind nun am bestimmten Tage alle Geladenen beim Hochszeithause versammelt, so wird ein Frühstück eingenommen, das einer ganzen Tasel gleicht und wohl zwei dis drei Stunden dauert. Dabei wird viel veradredet und besprochen, mancher Zwist aussgetragen, manches neue Berhältniß angeknüpft, manches erzählt und geplaudert. Es ist die herzlichste Borbereitung zu einem Gange, der über das Wohl und Wehe zweier Menschen und aller Herzen entscheidet, die ihnen jetzt anhangen oder in Zukunft anshangen werden. Ist alles geschehen und bereitet, so geht der Zug in genau bestimmter Ordnung, die jedoch an verschiedenen Orten verschieden ist, unter Jauchzen, Lärmen und Pistolenschiffen zur Pfarrkirche, wo er gewöhnlich um eilf Uhr ankommt. Orei oder

vier (bei großen Hochzeiten wenigstens vier) Spielleute schreiten voraus und spielen auf ihren Instrumenten, der Bioline, der Clarinette, dem Cymbal und der Baßgeige, einen altherkömmslichen Brautmarsch. In der Kirche wird nun das Amt abgehalten, dem die Hochzeitleute beiwohnen. Während des Offerstoriums wird, nach alter Welodie, folgendes Lied gesungen:

Kommt, tommt zusamm', in Gottes Nam', 3hr hoch- und niedern Ständ'! Herbei, wo wir beisamm' Bum heilig'n Ehsacrament!
Man wird euch zeigen Herzen zwei, Die sich nunmehr versprochen treu, Bis in ben Tod einand' zu lieben; Riemand, niemand soll trennen Euch, Eins soll 's Andre nicht betrüben.

So komme bann, was Leben hat, Ergöge fein Gemüth, Herbei, herbei, nur nicht zu spat, Nur niemand sei betrübt! Helft zieren bieses Ehrensest, Allt, jung, groß, klein sei all's getröst't, Und ruft im Jubeston mit Freuden: "Dem werthen Brautpaar wünschen wir, "Gott selbst soll Euch heut begleiten!"

Vivat, vivat, es leb' bas Baar, Das sich anheut verbünd't! Fiat, fiat, nur zum Altar, Wo ihr Euch bald befind't! Herr Jesus wohne selbst bei Euch, Maria auch, die Jungfrau, z'gleich: Denn sie die allerbesten Gäst' sein; Er schenke euch sein Gnadenreich Hout anstatt bes allerbest'n Wein! Bu Cana ward aus Wasser Wein, Durch Gottes Kraft gegründ't; Heut macht der Bund zwei Herzen rein, Ganz frei von aller Sünd'. Es ist ein großes Sacrament, So ehret es nur ohne End', Und niemand kann Euch dann mehr scheiden; Behaltet es bis Lebensend' Als ein unverwelktes Chrenkränzlein.

Nach bem Amte findet die Copulation statt, wobei es, wie natürlich, an besonderen Scremonien, so wie an herzinniglichen Thränen nicht sehlet. Der Bräutigam geht mit der Braut vorsaus, dann solgen die Brautführer und die Kranzeljungsern und so die ganze Gesellschaft um den Altar herum zum Opser; dann bleiben erstere vor dem Altare stehen, und erwarten den Priester, der sie verbinden soll. Das verhängnisvolle "Ja", das die Braut auf des Priesters Frage zu antworten hat, wird gewöhnlich mehr geschluchzt, als gesprochen. Während des Opserganges geigen die Spielleute einen Sat von sieben ganzen Tacten im Kirchensthle. Die Kranzeljungser legt beim Opser einen großen Krapsen, den sie auf einem Teller trägt, auf den Altar.

Rach der Copulation stimmen die Spielleute auf dem Chor abermals ein paar toastartige Stücke im Zweivierteltact an. Wenn der Johannissegen getrunken ist, kehrt alles unter Bortitt der Spielleute, Hochzeiter und Hochzeiterinnen, mit Jubel und Tumult zum Hochzeithause zurück, wo getanzt wird, so lang es der Magen erlaubt. Gegen Abend beginnt das Essen, das an die unsäglichen Schmausereien des guten Homer erinnert und den Gästen, die dazu beisteuern, ein namhaftes kostet. Es wird dabei das unglaubliche geleistet; die Fertigkeit, zwei oder dreimal des genossenen sich zu entledigen, um Lust und Raum für neue Ladungen zu gewinnen, wird von manchen mit wahrer Virtuosität

k

beurkundet. Man hat dafür den Euphemismus: "Aufsigieh'n!" und wenn ein Gast das Hochzeitmahl loben und den gehabten Genuß rühmen will, so sagt er stolzbewußt: "Biermal ha-n ih aussigieh'n müassin!" — Zum Ende der Tafel wird die Braut, die schon früher in einen Winkel gesetzt und von den Beiständen bewacht wird, ausbegehrt, was der vorzüglichere der beiden Brautsführer mit folgendem Sprücklein thut:

"Jest, wann ich Erlaubnig hatt' von bem jungen Berrn Bräutigam, von feinen Bittleuten und Beiftanden, von ben Nachbars: und Bevatterleuten, Bater und Mutter, Schwestern und Brübern, Schwiegern und Schwägern, Bettern und Dahmen, Göbeln und Gobeln und von allen eingelabenen Bochzeitleuten, wie fie beisammen find, - ich hatt' ein, zwei ober brei Wort' anzubringen. Weil ich mein' Freud' hab', zu tanzen und a'fpringen, fo möcht' die Jungfer Braut hinzutreten zu meiner Rechten: fie ist bei mir im Rosengarten (der Brautführer, ist nämlich noch Junggefelle), wie ich Brautführer schuldig bin aufzuwarten. 3ch will fie ehren mit einem Glafel Bein; diefer Bein wird gemachfen fein zwischen Grat und Coln am Rhein, wird nun von Gott gesegnet fein! Auf eine gute Gesundheit!" - Da trinkt er und läßt bas Glas weiter geh'n. - "Bernach will ich ein, zwei ober brei Chrentang' verrichten, ober noch mehrere, wie es uns beliebt, und barnach fie alt ober jung, grad ober frumm ift; fo viel wird fie aber mögen, um die brei Tang' zu verrichten. 3ch führ' fie auf teine Gaffen ober Strafen ; ich begehr' fie in teinen Schlupfwinkel zu führen, ich begehr' fie auf tein Beu ober Strob. ober daß ich etwan allein fein wollt'. Ich begehr' fie vom Tifch jum Tang. Ihr hochzeitlichen Bormanner! Jest bitt' ich, wenn Sic mir zu Gefallen aufstehen, und ließen mir die Jungfer Braut hergeben, um die Tang zu verrichten. Die Musikanten bitt' ich mir aus, und um ben Tangboden bitt' ich ben Sauswirth, um einen Plat zu lassen, daß ich mit vier Ross' und Wagen umkehren kann, damit ich mit der Jungser Braut kein'n Unstand hab'. So gut, wie ich sie nihm', wer' ich's wieder zurückbringen, aber — so junger nit mehr; — und ich hoff', so junger werdet Ihr es auch nicht verlangen!"

Auf diesen Spruch, den der Brautführer, mit angezogenem Rock, den Hut auf den Kopf und den Stock in der Hand, halten muß, wird ihm gewöhnlich, um ihn zu necken, geantwortet: "Er könne sie wohl gar nicht mehr bringen; er müsse daher ein Psaud einsetzen, oder noch einige Räthsel auflösen," dergleichen auch der Bräutigam den Gästen aufgeben kann. Nach solchem Geplauder und Gelächter bestehen die Gäste auf dem Psande. Ist der Brautsführer nicht gut unterrichtet, so muß er lange bitten; sonst sagt er: "Wann ihr so capricirt seid und einen Ersatz von mir verslangt, so geb' ich Euch Gott Bater, Sohn und heiligen Geist zum Psand!" — Auf dieses wird ihm die Braut bewilliget, widrigensfalls er beseibigt weggeht.

Hierauf nimmt er die Braut, macht mit ihr drei Tänze, übergibt sie dann dem eben so angezogenen zweiten Brautführer, nimmt eine zweite und dritte Tänzerin u. s. s. die er wieder weiter gibt, die alles tanzt. Uebrigens darf er den Hut und den Stock nicht ablegen. Die Musikanten spielen dazu Tänze, die so ziemlich rococo klingen.

Wenn die Ehrentänze gethan sind, so setzen sich einige, andere tanzen noch fort. Dieses Brautausbegehren geht der Braut gewaltig zu herzen, so zwar, das sie während des Tanzes heiße Thränen vergießt. Bei andrechendem Morgen geht alles müd zu Bette. Die Spielseute merken aber immer wohl auf, daß sie das Schlasengehen der Brautleute nicht übersehen. Gewöhnlich versliert sich der Bräutigam früher, als die Braut, die erst nach einer Weile von den Brautsührern in die Schlassammer gebracht wird.

Dieser folgen bann die Spiel: und Hochzeitleute, um das Brauts paar in Schlaf zu singen und zu geigen. Die Melodie im Zweis vierteltacte begleitet folgende Worte:

> Nun legt Euch nieder in Gottesnam', Ihr zwei verliebten Brautperson'! Wir befehl'n Euch Gott in seine Hanb', Daß er all's Unglud von Euch abwend' Und Euch den Segen spend'!

Wir fingen an den Bräutigam, Denn er ist ehrenreich! Dazu sein Weib ganz wohlgethan, Ist aller Tugend reich, Und auch ganz säubersei.

Der Teufel ist bem Chstand feind, Bann zwei Chleut' in Frieden seind; Drum sucht er sein'n Fleiß an Weib und Mann, Ob er sie nicht zertrennen kann,

Daß er sie trennen tann! u. s. w.

Zum Beschluß gibt ber Spielmann ber Braut noch einige scherzhafte Berhaltungsregeln, z. B.: "Wenn der Mann Euch derb abprügelt und er geht dann in's Wirthshaus und versauft alles Geld, so müßt Ihr wenigstens Samstags ihm ein hemd und wieder ein Geld zutragen. — Wollt Ihr Glück haben mit den hennen, so legt dem Hahn Sticfel an. — Bon den Kühen könnt Ihr doppelten Nuten haben, wenn Ihr den vorderen Theil, der ohnehin nur frißt und nicht melft, abhact und zur Speise verwandelt, den hinteren Theil aber zum Melfen behaltet, u. s. w."

Nachbem so viel gelacht worden, geht alles schlafen. Inbeffen aber nimmt einer von ben Gaften die Bafgeige und hängt sie an die höchste Spite bes Dachsirstes. Am andern Morgen wird sie bann unter garm und Besprengen mit Mistwaffer, bas ber Spielmann in einem Wasserschaff hat, wieder herabgeholt und processionsweise in's Zimmer zurückgetragen, wo bann ber Spielmann eine Scherzpredigt hält, die mit folgendem Lied aus B im Dreiachteltacte beginnt:

Schön ist ber Mond, schön ist das G'stirn, Brav ist der Mann, der sein Weib brav kann schmier'n; Und hat er anmal das Prügeln vergess'in, So bläu' er's z' Mittag, auf d' Nacht und nach'm Ess'n; Prügel's auf und prügels a(b), — Alleluja!

Und wann das Weib thut zanken beim Essi'n, So säum' dih nur nit und schlag's 'nein in die Fress'u, Sag': "Zangen, verdammte, hast noh nit g'nua(g)?" Und wirf nur mit Schüssel und Teller brav zu, Prügel's auf und prügels a, — Alleluja!

Hierauf folgt ber Ranzelfpruch: "Im Namen bes Brat'l, bes gefüllen Hahn! Ich möcht' auch ein Büg'l bavon; morgen, aber heute nicht. — Also les' ich bei ber Kanzel bes großnaseten Hundssuß, so, seiner Herstammung, in der Mitte, völlig zum Ende; auf ber Seit'n aber zur Ueberkommung bes nöthigen Geistes bitt' ich allseits um ein gutes Glas Wein." — Hier trinkt er; bann fährt er fort: "Euer' Lieb' und Andacht stehet auf, nehmet die Köpf' in Eure Händ', schlaget sie mir und bem Wirth zu lieb tapfer an die Wänd', bezeichnet Euch mit dem Zeichen des Kienrußes und sprechet mit dem Willen des Kalbstopfes, Sanrüssels und Kälberschlägels. Bernehmet also die Worte des heutigen hochseierlichen Tag's, bei dem kupfernen Futtertrog, an der dreisachen Mistgabelschütt'n, welches accorát so lautet:"

### Das Evangelium.

"Das Buch der Herstammung des Brat'l vom Brat'n, des Sohnes Margareth vom Bogel Phönix. Phönix hat gezeuget Großtopf, Großtopf hat gezeuget Krumpfuß, Krumpfuß hat gezeuget Dreifuß mit seinen Füßen. Dreifuß hat gezeuget Besenstiel; Besenstiel aber hat gezeuget Schürhat'l. Schürhat'l hat gezeuget Herdschauf'l hat gezeuget Ko(ch)löff'l; Ko(ch)löff'l hat gezeuget Rohl'nseuer. Feuerkohl'n aber haben gezeuget Mollbrat'l, Mollbrat'l haben gezeuget Bratwürst', Bratwürst' haben gezeuget Bratwürst', Brutwürst' haben gezeuget Sulutwürst', Blutwürst' haben gezeuget Saudarm. Sauzbarm hat gezeuget Stocksisch, Stocksisch hat gezeuget Plumpsack; Plumpsack aber hat gezeuget und geboren, der da genannt wird Plansfack aber hat gezeuget und geboren, der da genannt wird Plansfack. Das sind die Wort', die uns der heilige St. Steffschert für die ewige Spishüberei."

#### Die Predigt.

"Heute ist jener beglückte Tag, wo ich meinen Magen genugsam speisen mag, ber auf ben gestrigen erfolget ist und auf
welchen ber morgige Tag erscheinen wird." Dieses ist also wohl
zu Gemüth zu führen, sagt Plomerius, ber Oberkellnermeister
bei dem eifrigen Luquetten-Arug in der Kanzel-Brat'lgassen.
Was ist es um eine einzige Bratwurst? Sie ist nicht hinlänglich,
ben Hunger so vieler hungriger Menschen zu stillen; und dieses
alles nach den Grundsätzen anzuseiten, wäre eine so weitschichtige
Sach'n, als Asien und Boitsberg. Daraus laßt sich aber noch
kein Schluß machen, daß man zur Wassersucht nicht aderlassen
soll. O weh demjenigen Menschen, der ihm den Fuß gebrochen
hat! Es wäre viel besser gewesen, wenn er gerade geblieben wäre!
Also spricht der gräuliche Prophet in seinen Fußpsalmen in einem

halben Bers: "Es ist nicht genug, meine Zuhörer, daß ihr bei regnerischem Wetter zerrissene Schus' anleget, sondern die Liebe des Nächsten fordert es, das Ihr sie beim nächsten Schuster slicken lasset. Und so spricht auch der Prophet Paitasch: "Daß der Wensch niemals ohne Kopf ausgeh'n soll, weil der gebrechliche Wensch nie wissen kann, was ihm zustoßen werde." Dieses ist also der ganze Inhalt meiner serimonischen Rede. D daß ich nur einen einzigen Zuhörer bewegen könnte, seinen Kopf an die Wand zu schlagen! — Ich bitt' um patientische Geduld! Seid's bereit und bleibt's g'scheidt!"

#### Zweiter Theil.

"D feltfames Mufter eines verheirateten Bauern!" - So weit geben die Wort' meines Schreibens. Dabero lagt fich alfo Mar abnehmen, daß derjenige, fo auf der Bost fahrt, nicht zu Fuß geht. - Und fo fpricht auch der Brophet Epiopius in feiner Lebensbeschreibung, die er ben ersten Tag nach seinem Tod herausgegeben hat: "Bas hilft es dem Menschen, wenn er neun Siebzehner verwürfelt und brei Bulben verhäufelt, mas hilft es bem Menfchen, fag' ich, wenn er fcon einen fo hanatifchen Seufzer aus feinem bungrigen Magen heraustreibt, als that' an einer Beifgarberbutt'n ein Reif abspringen ?!" - D, meine Buhörer, fein Sieg ift ohne Streit. Balb wird ber Weg zu eng, bald zu weit! Und ich wollt' Euch biefes aus ben ichonften Gefchichten beweifen. wenn ich biefelben nur gelefen hatt'. Man muß baber alfo gu erweisen fuchen, bak es bem Menschen viel schwerer falle, hundert Centner ju tragen, als einen Bierting. Gi, bu verbrummeltes Schnipferbirnb'l, wie wird es mit bir einft ausseh'n, wann ber Richter mit feinen Bificaturen fommt? - Du haufest Lebertnöbel auf Lebertnöbel, und wieber auf Spedfnöbel, und paffeft noch immer auf einen befferen Fang! Aber auf bem Blat bei bem rothfalben, braunen Director steht es geschrieben: "Tasti, tasti!" b. h. so viel, daß berjenige Mensch, der keinen Groschen wechseln kann, nit so viel klein's Geld haben wird. Dahero schreite ich also zum Schluß bes zweiten Theil's und sage: O, meine Zuhörer! Ihr werbet das Glück nicht haben, wenn Ihr krank seid, auch gesund zu sein! O, wie werbet Ihr rusen und schreien, wenn Ihr Euch bei stocksinsterer Nacht im Koth besinden werdet! — Da werbet Ihr Euch wünschen, eine Laterne zu haben, werbet aber keine bekommen. Kommt also alle zum Wirth, die Ihr Hunger und Durst habt, und erquicket Euch bei Wein und Bier. Das andere im britten Theil."

#### Dritter Theil.

"Balb leinerne, halb ichweinerne, abgebicte und mit Schufterbraht abgeflidte Buhörer! Es erdichten die Boeten bom Berg Drowaldo, daß er fich von ber Donau gereiniget hatt'. Die Gelehrten fagen bafür, daß bas End' bas lette fein muß, die Wahrsager aber sagen, daß ein Mad's mit zwölf ober dreizehn Jahren noch ein Frücht'l sei. Ich aber fage Euch, meine Buhörer, daß man ben Durft mit einer einzigen Dag Wein beffer löschen fann, als wie mit bem größten Laib Brot. — Ginsmals ftund ber Sabatut fehr auf einem hohen Berg; einen Fuß ftredt' er nach Grat und ben andern nach Tirol aus, und schauete zwischen ben zwei Füßen auf den himmlischen Taubenkob'l hinab. — Ecce laurecce, carfuntum ermat, sinat, cumhirschus frisselbus. — Einsmals pflegt einer, ale er beichten ging, neue Schuh' anzulegen, und als er in den Beichtstuhl hineintrat, that er einen starken Seufzer; ale ihn aber ber Beichtvater befragte, warum er biefe Grobheiten in den Beichtstuhl hineingespart hatt', - "ach nein!" versette berjenige, - "wenn ich so blind ware, als ein anderer taub ist, so murde ich eben so wenig hören können, als Ihr gesehen habt". Dahero, wie dieser, fange ich lieber an aufzuhören in Ewigkeit. Ende!"

In solchem tollen Gallimathias, der bei der wahren, innisgen Frömmigkeit des Landmannes gewiß für nichts weniger, als frivole Religionsspötterei gelten kann, sind lustige Spielleute oft unerschöpflich. Man möge das angeführte Beispiel als Beitrag zur Charakteristik des Landvolkes belächeln, aber ja nicht versdammen!

Dauert die Hochzeit (wie dies häufig der Fall ift) drei Tage, so wird gewöhnlich noch ein Mummenschanz veranstaltet. Der Spielmann kleidet sich als Bacchus an, nimmt den Pflug, den die Hochzeitleute zieh'n und fährt die Gasse auf und ab, manchmal setzt er denselben an die Stiege oder an die Ede des Hauses an und ackert, unter lächerlichen Geberden, den ganzen Plunder zusammen.

Ift nun alles zu Hause, so wird wieder steirisch getanzt, gegessen und gezecht, das Unaufzehrbare als Bescheidessen bei Seite gelegt und manches Liedchen improvisirt oder aus dem Gedächtnisse gesungen, wozu die Musikanten, mit dem Gesang abwechselnd, aufspielen. Die Zahl dieser vierzeiligen Strophen, die dem verwöhnten Ohr des Städters nicht immer keusch genug Kingen dürften, geht in's Unendliche; ein paar hunderte dergleichen enthielten die "Almer".

Und hab'n eng nöt alli g'fall'n, — Dös hat's nöt foll'n! An'm ird'n á biß'l was, So ha-n ih 's woll'n!

# Eine Bergpartie in Oberfteien.

Belcher Biener blidte nicht gerne von den füdlichen Bällen der Residenz hinaus auf den Schneeberg, wenn er an heiteren Frühlingstagen bei heller Morgenbeleuchtung mit deutlich erkennsbaren Umrissen über den Anninger und dessen Bors und Nebensberge herüber schimmert? — In wie manchem Städterherzen, wohl gar in wie manchem jungfräulichen Busen reifte wohl bei diesem Anblide schon der Entschluß, das große Bagstück einer Besteigung dieses Riesen unter unsern Nachbarhöhen zu untersnehmen, um einmal auf dem rechten Standpunkte mit dem Dichter ausrusen zu tönnen:

"Auf ben Bergen ift Freiheit: in's Reich ber Lufte Steigt nicht ber hauch ber irbischen Grufte!"

Und wahrlich, bei dem vielfachen Comfort, den die Ersleichterung unserer Reisemittel darbietet, dürfte die Ausführung dieses Entschlusses selbst zarten Damensüßchen nicht allzusschwierig werden. Im Fluge sind sie am Fuße des Kolosses, der sie von ferne so oft schon angelockt; und wenn das Wetter dem Unternehmen günstig ist und die Anstalten gehörig getroffen werden, so ist die Ausgabe, wenn auch nicht eben spielend, doch mindestens ohne Gesahr zu lösen. Welch stolzes Bewußtsein mag dann, nach vollbrachtem Wagstücke, die Brust einer solchen Bergsteigerin erfüllen, so oft sie den mächtigen Grenzwächter der norisschen Alpenwelt von weitem erblickt, wenn sie sich sagen kann: "Anch' io son pittore!"

Doge fie aber nicht allzustolz fein, die fühne Alpenbesteigerin : möge fie nicht glauben, bas Rathfel ber Bebirge volltommen geloft und mit diefem erften Schritte den Bag für die gange Riefenfippfcaft ertauft zu haben. Rur wenig Meilen hinter bem galanten Schneeberge fteben andere feines Stammes, die gegen Damen nicht fo willfährig find, und die felbst gewiegteren Männern Trot bieten. Bie Meereswellen, die mitten im Sturme ftodten, thurmen fie fich übereinander, immer höher, immer brobender, immer unnabbarer, bis binan zu jenen eifigen Simmelsmächtern, auf beren Schultern zu fteigen nur wenig Glüdlichen gegonnt mar. In ber That, man bekommt Respect vor diefen Großmeiftern ber Bergwelt, wenn man fo in feiner großstädterischen Winzigkeit, mit allem Schuts und Trutwerfzeug ausgeruftet zur bermegenften Alpenwanderung, hinaustritt aus dem Waldrevier und gur wolfenstürmenden Byramide, die man erklettern will, mit rudlings gebogenem Raden emporblidt und fich die Reifetappe halten muß, damit fle nicht hinten hinabgleite, und bedenklich ichon die fcroffe Rlafterhöhe des ersten Aufsticges mißt, die an beschwerlicher Steilheit alles überbietet, mas man bisher am Leopolds= berg, am hermannstogel ober wohl felbst am Schneeberge, diefem Alpen-Ideale bes Refidenzlers, erfahren und übermunden hat. Da beift's wohl, alle Mannheit zusammenraffen, um in seinem Entichluffe nicht zu manten und ben nedenden Spott nicht gu verdienen, den unfere Führer, ein paar fede, verwogene Bemfenjager, wenn fie bemerten, wie une "bo Bapp'n g'rinnt und 's G'ficht aus'm Leim geht", im Gebanten vielleicht icon gu folgenden "Schnadahüpfeln" ausgetocht haben:

> "Bas wollt's benn, bös Stabtleut', Dös trauringá Zwerg'? Z' Wean habt's ja nur Hüberln, Bán uns, da geit's Berg'!

Und selb'n wollt's ös auffi? Dös Ding is koan G'spáß: Dös braucht á Stuck Arbát, Macht unsároan'm háß.

Dös hätt's ja nur Hageln, Kam staimi jan steh'n: Ban uns ba haßt's krakfeln, Ban uns is's a Geb'n!

Drob'n laßt fih nöt umkehr'n Nach Lust und nach G'fall'n: Seid's hoch auffi g'stieg'n, Müasst's ah hoch aba fall'n!

Wenn nun in ben Mienen ber Buriche, bie's berfteben, folche Warnungen daguerreotypirt find, fo mag man fich wohl veranlaßt fühlen, noch einmal recht ernstlich mit fich felbft zu Rathe zu geben, ehe man bie gefährliche Schwindelbahn beschreitet. Falfche Scham ware da übel angebracht. Man fonnte leicht in die unangenehme Lage tommen, fich irgendwo eine berartige traditionelle Berühmtbeit zu erwerben, wie dies mit einem bekannten Schriftfteller, bem Berfasser eines allgemein geschätten Reisehandbuches, in Unterfteier ber Fall mar. Begen ben Urfprung ber San zu verengt fich nämlich das Thal immer mehr und mehr und schrumpft über Leutsch binaus bis zum völligen Engpaffe gufammen, ber auf einer Stelle fogar bem Fuffteige nur einen fcmalen Felfenspalt jum Durchbruch gonnt, welches Dehr baber auch bie Nabel (jigla) beift. Unfern biefer Rlaufe, die ben Gingang in bas Sulzbacherthal, die fogenannte unterfteierifche Schweiz, hütet, findet der Aufsteig auf die Rabucha ftatt, einen 6489 Wiener Fuß hohen Berg, ber, gegen ben Ort Sulgbach zu, schroff abfällt. Unfer Geograph mar von Leutsch aus mit einem tüchtigen Bemfenjager und einem Führer aufgebrochen,

in ber Absicht den Berg von der Ruckseite, wo es an fechs Stunden mäßig fteil hinangeht, zu besteigen und, nach erquidlicher Raft und Umschau auf ber Bobe, jenseits auf bem turgeften Beg ins Thal hinabzuklettern. Der gute Mann ftellte fich fo entschloffen und bergtundig, daß feine Führer, die den Weg mohl oft fcon unter die Beine genommen hatten, in feine Erfahrung und Gewandtheit nicht ben geringsten Zweifel festen. Bergan ging es ohne besondere Anftande; das farge Dahl am Gipfel ward mit grokem Wohlbehagen eingenommen. Jest aber hieß es: hinunter. Schauerlich gahnt bort ber Abgrund empor; nur einzelne Bande, die man mit schwindelfreiem Blick erst suchen muß, bezeichnen die Buntte, auf benen allein es möglich ift, festen Fuß zu faffen. Oft muß man über eine flafterhohe Wand an ben lang ausgestrecten Armen fich hinablaffen, ober bem Führer, ber voraustlettert und an bem festeingesetzten Alpenstode feinen ein= gigen Balt findet, in wohlberechnetem Sprunge fich an ben Bals werfen, oft über loderes Berölle thurmhoch abfahren, oft gange Streden weit auf einem taum fußbreiten Felfensaume unter überhangendem Gefteine knapp an bobenlofen Rluften hinschleichen, um wieber eine gehbare Stelle zu gewinnen.

> "Ja, ba steig'n Dan'm wohl b' Grausbirn' auf, Wann má bös stacht, Und wann Dan'm ba Schwindel Ban Wag'n aufst triacht."

Das hatte unfer Geograph wohl nicht bedacht, als er sich so leicht entschloß, die sechstausend Fuß, die in seinem Notatensbüchlein verzeichnet standen, in zwei kurzen Stunden zu überswinden. Im Anfange folgte er seinen Führern, die solcher Steige gewöhnt, rüftig voranklommen, mechanisch nach; allein mit einem Male war sein prosaischer Berstand dem plöslichen Ungestüme der riesig erwachten Phantasie schmachvoll erlegen.

Saarstraubend stand die Gefahr vor ihm; feine Mannheit schrumpfte vor ber Unmöglichkeit ber Aufgabe, bie vor ihm lag, zur winselnden Furcht zusammen. Seine Aniee fchlotterten, feine Bahne folugen fieberhaft an einander, die Saare ftanden ihm zu berge, bide Schweiftropfen verlten über feine leichenblaffen Wangen; wie angemauert fauerte er in einer Söhlung ber Bergmand, unfähig, sich bor ober rudwärts zu bewegen, taum im Stande, die Erflärung hervorzustottern, bag er nicht weiter fonne, bag es aus fei mit ibm, bag er bier fterben muffe. Bum Glücke maren die beiden Führer eben so start und gewandt. als schwindelfrei und entschlossen, zudem hatten sie's vielleicht schon mehrmal mit folden Alpenwanderern zu thun gehabt. Sie nahmen baher die Sache zunächst vom materiellen Standpuntte, fetten einen Rettungspreis fest, ber fo billig flang, bag ber Gefährbete aus freiem Untriebe ihn zu verdoppeln verfprach, und behandelten ihren Baffagier beiläufig fo, wie ber Gemsjäger einen geschoffenen Bod. ber am Ende auch nicht schwerer ift. als ein durrer Fachgelehrter. Mittels ihrer Alpenftode und einiger Ellen Stride, die fie bei fich führten, brachten fie, nach ftundenlanger, mühevoller Arbeit, ben halbentfeelten, zufammengefnaulten und bor Angst und Schwindel unterwegs an Gewicht um ein Erfledliches verringerten Bergfahrer, mohl etwas zerfcunden und abgeriffen, aber boch lebend und mit unzerschellten Gliebern in den Pfarrhof, wo es, nachdem er fich erholt, fein erftes Geschäft mar, feine Retter reichlich zu belohnen und bem Sochwürdigen einen blanken Thaler zu prafentiren, bamit er zum Dante für die gludliche Rettung eine beilige Deffe lefe.

> "Ja, da drob'n auf dö Berg', Wo dá Speict abi hängt, Da lernt má schon guat thain Und bet'n á wen'g!"

Solches gefchah auf ber Rabucha, bie boch nur an 7000 Fuß gahlt; wie mar' es unserem Geographen erft auf bem 9313 Biener Fuß über die Meeresfläche erhabenen Dachftein ergangen, ber mit feinem Zwillingegipfel, bem etwas nieberern, fcon zu Defterreich gehörigen Thorftein, die breifache Grenze von Steiermart, Salzburg und Defterreich bilbet? - Den Thorftein erftieg zuerft, auf Unregung bes Erzberzog Johann, ein Jager aus bem Martte Schlabming, namens Jacob Buchenfteiner (im August 1819). Der erfte Erfteiger bes Dachfteins war Professor Carl Thurwiefer aus Salzburg (am 18. Juli 1834), dem mehrere nachfolgten, wenn fie auch eben nicht bis jum Gipfel tamen, unter biefen namentlich (im Sommer bes Jahres 1834) mein werther Freund, Alexander Bubiwiter (ber, als f. f. Gifenbahn-Ingenieur, am 31. August 1849, bor'm Tunnel bei Rerfthbach in Steiermart, burch bie Explosion ber Locomotive einen fonellen, aber ichauderhaften Tob fanb), und früher ichon ein gemiffer Baul Adler, Birthichaftsbesiter zu Duhlreit im Binterberg, mit bem ich bor langerer Beit im brieflichen Berfehre ftanb. Dbwohl ein schlichter, einfacher Landmann, urtheilte berfelbe über die Berhaltniffe feiner Umgebung boch fo richtig, daß ich oft bei Durchlefung feiner Briefe ihm berglich gerne die Sand geschüttelt hatte.

Als einer der nächsten Nachbarn des mächtigen Dachsteins hatte er Anlaß genug, dem gewaltigen Kolosse näher an den Leib zu gehen, und zuletzt versuchte er es auch. Am 16. September 1823 um acht Uhr Morgens nämlich brach er, in Gesellschaft seines Sohnes, seines Freundes Walkner und eines Zimmer-meisters in dieser Absicht auf. Ich lasse ihn hier selbst sprechen um nichts von den Aeußerungen des Eindruckes zu verwischen, den diese Bergpartie auf den schlichten Mann und seine Begleiter

gemacht hat; zubem ist ja die Erzählung aus seinem eigenen Mund auch ein Stud Boltspoesie, wie sie zu einer Sammlung von Boltsliedern als Anhang recht wohl passen mag.

"Lebensmittel mitzunehmen," fchrieb er mir, "war nicht nöthig, weil ber Weg fortwährend burch Alpen ging; etwas Brot, Branntwein und andere Rleinigfeiten maren unfer ganges Bepade. Bon Dühlreit bis gur erften Alpe, bem Gibl, geht ber Weg anderthalb Stunden durch die schönste Tannen-, Fichtenund Buchenwaldung bergauf. 3m Eibl verlieren fich bie Tannen, und hier und bort läßt fich fcon ein Birbelnugbaum feben. Bon bier bis gur Brechtlesbobenalpe führt ber Bfab burch finftere Fichtenwalbung eine Stunde lang. 3m Brechtlesboben hört ber Weg auf, und man muß ihn nur unter rauben Fichten, zwischen tiefen löchern, Raltfelfen und Schluchten, nach wenigen Spuren, anderthalb Stunden über Stod und Stein. bis zur erften Ennethaleralpe Reuberg mühfam fuchen. Bon bort geht es eine Stunde bis zum Baufenftall und bann wieber eine Stunde bis Blanten. Bis hierher fieht man nur berfrüppelte Fichten=, Lärchen= und Bermbäumchen, die Nefte nur nach einer Seite gefehrt und gang bemooft. Weg war teiner mehr; wir mußten uns nur burch Felfen und Gestrüpp burchwinden."

"Bon Planken bis Maifenberg geht ein zwei Stunden langer Weg burch ein ziemlich pflanzenreiches Thal; aber in Maifenberg, ber ersten Ramsaueralpe, verliert sich aller Baumwuchs. Diesen Tag über wurden wir in allen Alpen gut aufgenommen und mit Brot, Butter, Milch und Kase zum Ueberflusse bewirthet. Uebernachtet wurde in Maisenberg. Das Lager war wohl nicht das beste; wenn man aber müde ist, schläft man doch gut."

"Am 17. nach eingenommenem Frühstude schritten wir, von zwei Schwaigerinnen begleitet, in einer Stunde nach Lang-

kar, und von bort abermal in einer Stunde nach Mobered, wo die beiden "Dearnd'In", die uns das Geleit gegeben hatten, einer anderen "Schwoagarin" uns übergaben, die mit ihrer "Kalahdirn" bort auf der einsamen Alpe "schwaigt".

- 3ch unterbreche hier ben Ergabler, um meinen Lefern einen Begriff von dem ju geben, mas es heißt: "fchmaig'n" ober "Schwoagarin" fein auf einer fo einsamen Alpe, wie Mobered. - F. C. Beibmann, G. Goth, M. Schottty und andere Freunde der norischen Alpenwelt haben bas Leben und Treiben der Aelplerinnen fo treu geschildert, daß man lügen mußte, um fich anderer Farben bebienen zu tonnen. Wie jene es geschilbert haben, so fand ich es; wie ich es gefunden, will ich mit wenigen Strichen hier es wieber zeichnen. - Die "Schwoagarin" (Schwaigerin), von ber "Schwaig (Biehmeibe)" fo genannt, ift bie Ronigin eines Kleinen Schaferstaates, ben fie. bisweilen mit hilfe eines hüters, eines Geißers und eines Buben, bismeilen auch ganz allein ober nur, wie bie zu Mobered, von einer Dirn' unterstütt, regiert. Ihre Wohnung ift gewöhnlich eine niebere Bolghütte, aus einer Stube, die jugleich Schlafgemach und Ruche ift, und einem etwas tiefer liegenden Milch= teller bestehend. In ber Nahe ber Schwaighutte befindet fich ein gebedter Stall (Pfahrer) für bas Bieh zum Unterftande, falls fclechtes Wetter eintrate, ein eingehegter Wiesenfled jum Abmaben bes Grünfuttere und bisweilen ein langer niedriger Bferch. wo bie Rühe, wenn fie von der Beide fommen, gemolten werden. Die Arbeit ber Schwaigerin ift mahrlich fein Rinderspiel. Ihr Befchaft ift es, bas Bieh in Acht zu nehmen, bas gewöhnlich in ber Mitte und bis Ende bes Mai's aufgetrieben wird. Solch ein Anftrieb, fo wie der Abtrieb, wird mit mancherlei ländlichen

Festlichkeiten gefeiert. Fast rührend tönt das wehmüthige Gebrüll ber Beimtub, die, rudgelaffen, ihren anfanglichen Ungeftum und ben fturmifchen Drang in's Freie, wenn ber Ruf ihrer Benoffinnen immer ferner und höher herabschallt, allgemach in bumpfes Stöhnen vertobt. Befranzt kehren mit Ende bes Septembere ober wohl auch früher ichon, die Glodentuh an ber Spite, die fconften Thiere in's Thal heim, wenn mabrend ber ganzen Schwaigzeit ber Schwaigerin fein Stud verloren ging, was im wilben Sochgebirge leicht möglich ift. Oft hallt schaurig von den nebelumbullten Felsmanden das jammervolle Beulen des Biebes zurud, welches, in wochenlangen Regenguffen, wenn oft eine einzige Nacht ben lauesten Sommer in tiefen Winter umgewandelt hat, allem Ungemache bes Sturmes und bes Rachtfrostes preisgegeben, ohne frisches, ohne gedörrtes Futter, abgezehrt im Schnee matet und in Schneeluft und Rebel um ben täglichen Frag hinausbrüllt. - Die Milch der Rühe wird zu Butter (Schmalz) und Schotten (Zieger, Topfen), mitunter auch ju Rafe bermenbet. Bon ber Brente, bem Bolggefage, worin Butter und Rafe aufbewahret wird, heift die Schwaigerin auch Brentlerin (wie vom althochbeutschen sentjan, fenden, ichiden, auch Senbin ober Sennerin, die Entfendete, Fortgeschickte). Sochft mubiam ift bas Abmaben bes Grunfutters. bas bier G'led (Beled) beißt, auf jenen fteilen Grasfleden (Blanen), wohin bas Bieh nicht flettern fann. Um eine Banb voll Gras muß die arme Dirne oft die höchsten Felsenspiten erklimmen und auf ben steilsten Abhangen über schwindelnden Rluften schwebend, mit schwerem Bundel auf dem Ruden, aufund absteigen, um für die Früh- und Abendmelte bas nothige Futter zu gewinnen. Für folche Anstrengung ift bie fauere Schottsuppe und bas fette Schmalztoch wohl nur eine fomale Roft. Der beliebte Stera, in Unterfteier die allgemeine

Speife, ift hier (mit ber "Schwammfupp'n brauf") nur ein feltenes Bericht, und jene, welche ben Cretinismus ben ungebeueren Anöbel= und Nudelladungen mit Ueberschwang von Butter und Schmalg gufchreiben, bebenten meder, bag ber Melpler, ber fie genießt, ihre Wirfung burch erichopfenbes Tagewerk hinlänglich paralysirt, noch daß die ärmere Classe. welche die meisten Cretins gahlt, so ledere Roft gar felten zu erschwingen vermag. Zum Trunke bient ber Schwaigerin bas Hare Quellmaffer, mo foldes unfern ber Butte fprubelt, oft auch nur in tiefen wohlbebedten Beden aufbewahrter Schnee: ben Alpenhirten, wie den Alpenjäger stärkt manchmal ein bitterer Schlud Engian-Branntweines, ber bem verwöhnten Stäbter bie champagnerlufternen Lippen gar unfanft verzöge. Oft fteht bie Schwaighutte einfam und allein auf luftiger Bobe; oft reihen mehrere in malerischen Gruppen fich an einander. Oft liegt weit= bin um biefelben ein üppiger Wiefenteppich weich wie Sammt und grun wie ber ichonfte Chrisopras, aufgerollt, oft aber sumpft auch mooriger, von taufend Quellaberchen durchbeigter Grund um fie her, über ben man taum auf ichlupferigen Rnuppelbruden und halbverwitterten Steinplatten, ohne einzufinken, hinwegichreiten fann.

In solcher Umgebung lebt die Schwaigerin wohlgemuth und zufrieden. Die regelmäßige Arbeit läßt in ihr das Gefühl der Einfamkeit und Langweile nicht auftommen; die stete Besschränktheit auf sich selbst, die fast tägliche Gesahr, in der sie schwebt, verseiht ihrem Gemüthe männliche Stärke und lenkt ihr Herz um so inniger zu jenem großen Schützer hin, vor dessen einfachem Kreuzdild auf der Alm sie allein oder mit ihren Nachsbarinnen allabendlich nach vollendetem Tagewerke ihr kindliches Gebet verrichtet. Und so wohnt denn auch in ihrer friedlichen Brust Lied und Liebe, Gesang und Sehnsucht. Sie thut nichts

ohne zu singen und forbert oft durch einen cadenzartigen Ruf eine ihrer Alpengenoffinnen zu einem formlichen Lieberwettstreit auf. Diese faumt bann nicht, die Berausforberung anzunehmen. Gine recitativartige Cantilene, balb einen Willfommegruß ober eine Einladung, bald einen Borwurf ober eine Schilderung des Albenlebens, manchmal auch ein Mährchen enthaltend, fnüpft die Rette bes Befanges an, beren Glieber eine, mit ber anberen abmechselnd, aufnimmt und oft ftundenlang fortspinnt. Befonders ausgiebig find die Stimmen ber alteren Sendinnen. So haben anch bei bem Lieber = Wettfampfe, den der faiferliche Alpenfreund, Erzherzog Johann, bei Gelegenheit bes zweiten Decennalfestes ber fteiermartifchen Landwirthichaftsgefellichaft (am 5. September 1840), jur Wedung und Belebung bes echten Boltsgefanges, im Coloffeum ju Grag veranstalten ließ, die Schwaigerinnen von Auffee burch die Rraft und Ausgiebigkeit ihrer Stimmen den Preis unter den Alpenfängerinnen davongetragen. - Berichieden von diefen Wechselgefängen, die noch einen beimischen Theofrit erwarten, ift bas eigentliche Jobeln (Johlen, Dubeln). biese Lieder ohne Worte, die weit entfernt von der fonderbar pretiöfen Mode ber Jestzeit, die Worte bes Dichters, ale leicht ent= behrliches Beiwerf, zu beseitigen, begeisterten Ergiegungen gleichen, beren überquellender Ungestum zu rasch fortbrauft, um die Bestaltung in Wort und Bers abwarten zu können. Allein gewiß wird es jedem poetischen Bemuth ein leichtes fein, die Empfindung, ber fie entstammen, zu errathen, und ben lieblich wehmuthigen, oft in schütterndem Zweis und Dreiklange harmonisch schallenden Weisen ben rechten Text improvisirend zu unterlegen. Bisweilen fällt ein Buriche, der fich in der Rahe befindet, mit einem ge= waltigen Jauchzer ein, burchfturmt in rafcher Cabeng mit un= fehlbarer Sicherheit zwei Octaven und schmiegt fich bann in schmelzenden Terzgängen ber Hauptstimme an, bag es Conzerte gibt, die selbst in den schwachen Copien, die man anderwärts davon zu hören bekommt, noch reizend genug sind, um den ohrens beherrschen Meistern auf ini und etti zum Muster ihrer einsschweichelnden Tiroliennes zu dienen.

Wie fröhlich schallt aber erst das Lied der Schwaigerin, wenn sie vom weiten den Jauchzer des Burschen erkennt, der den steilen Weg auf die Alm nicht scheut, um wenigstens einige Stunden mit ihr in liebender Vertraulichkeit zuzubringen! Schon am Morgen des Samstags, der gewöhnlich zu diesem Besuche bestimmt ist, pocht ihr das Herz vor bänglicher Ungeduld:

"Heunt kimmt bö Samstagnacht, Wo má mein Herzerl lacht: Heunt geht's noch lusti zua, Heunt kimmt mein Bua!"

Da blidt sie hinab zu bem wohlbekannten Steige, wo sie ihn jedesmal in weiter Ferne schon ben hut schwingen sieht;

"Da kimmt schon mein Schatzerl, Er schwingt schon sein'n Huat: Er is ma halt richti Bom Herz'n schon guat!

Bom Thal zu mir auffá Is's ftoani und weit, Und doch hat 'hn dá Weg Noh koan oanzigsmal g'reut!" —

Wit einem gellenden Dubler begrüßt sie ihn von der Sobe; er hört ihn wohl, er erwiedert ihn, aber sehen kann er seine Geliebte noch nicht. Ruftig auswärts klimmend benkt er sich in Tönen:

> "Zwe gibt's benn an'n Berg, Und zwe gibt's benn an'n Grab'n. Und zwe muaß benn ba Bua Sih um's Dearnd'l so plag'n?

Se größá bö Mňah', Um so bessá thuat's schmedá, Und je süaßá bö Erdbeer', Um so tiasá thain s' stedá.

Auf'ın Mobereck brob'n, Muaß má d' Schwoagárin lob'n: Sie is fauber und treu, Und just g'macht zan an'm Wei(b).

Wann ih nur vom Weg A Trumm a-schneiben kunnt', Und b' Nacht bamit anstückeln Um-r á poar Stund'! — —"

Endlich erreicht er die Höhe, endlich brückt ber junge rüftige Holzknecht, ober der lebfrische Wildpretschütz sein kirniges, rahnes Dirndel an's Herz, und tändelt und scherzt mit ihr, und plaudert vernünftiges und tolles, und vergißt im süßen Liebesrausche auf Zeit und Stunden, bis der Abschiedsmorgen, vom Gruße des Gestügels bewilltommnet, schon mahnend in die Hütte dämmert. Und traurig, wie Romeo rief:

"Die Lerche war's, die Tagverkünderin, Und nicht die Nachtigall; sieh dort den Streif, Der neidisch säumt die frühe Wolf' im Osten! Die Nacht hat ihre Kerzen ausgebrannt Der muntre Tag erklimmt die dunst'gen Höh'n 2c. 2c."

fpricht er, die Erinnerungen ber durchwachten Racht von feiner Stirne ftreifenb:

"Ih halt's nöt für mögli, Ih kann's goar nöt glaub'n Es kráhn schon bö Hahnlá, Es gurr'n schon bö Taub'n, Es rühr'n sih schon d' Gaißen, Es brüll'n schon dö Küah': Und ih bleibat' gern Kufi'gmal so lang noh bei dir!" —

Herzinnig ift die Trennung, die Sendin will ihn nicht fortlaffen:

"Das Äugerl voll Wassá, Es tröpfelt auf's Wang: Soll bih schon wieds lassá, Hab' bih eh' noh nöt lang!"

Noch einmal umhalft er sie, verspricht ihr baldige Wieders tehr und betheuert ihr scheidend seine Liebe:

"Ja, Dearndál, g'hörst mein, 's kann goar anderscht nöt sein, D' Liab' hat sich vawidelt In's Herzers hinein.

Dö Äugerl voll Wassá, Und 's Hanne goar nöt sagen, Wia liab als d' má bist!"

Jetzt eilt er fort, lange noch von ihren Augen verfolgt, oft noch zurücklickend. Auf den Alpen wird's schon lebendig; schwer gelingt es ihm, verborgen durchzuschlüpfen, und, kaum angekommen im Thal, erzählt er schon einem seiner Kameraden, der von einem ähnlichen Gang heimschlendert, seine Verlegenheit auf dem Rückwege:

> "Auf b' Alm bin ih gangá ' Án'n Weg, án'n weit'n, Wia-r ih auffi bin temmá Thán f' vieri läut'n.

Wia-r ih abá bin gangá Hab'n d' Menschá schon g'máht, Und da ha-n ih nöt g'wißt, Wia-r ih durchkemmá thát'. Da nihm' ih mein'n Rock Hüll' má 'hn her übá's G'sicht,

High 'hn her übá's G'sicht, Und da hab' ih ma benkt: Bon hint' kennan s' dih nit!" —

So beiläufig geht es im Schäferstaate ber Schwaigerinnen gu, und von zwei wohlgemuthen Lenterinnen eines folchen Schaferstaates auf bem Mobered begleitet, manderte unfer Dachfteinfahrer, ben ich, nach biefer fleinen Episobe, nun wieber felbft fpredjen laffe, mit feinen Reifegefährten bem eine Stunde weit entfernten Freithof gu. - "Mobered." ichreibt er, "ift bie lette Alpe; beim Freithof hat alle Begetation ein Ende: ja von Maifenberg bis hierher hab' ich feine Bflanze gefunden, bie auch nur ein freuzergroßes Blatt gehabt hatte, ungeachtet ich genau Acht gab; fogar bas Krummholz wird nicht höher, als einen halben Schuh, - und bennoch fieht bas Bieh, bas umber weidet, nicht mager aus. Der fogenannte Freithof hat feinen Namen nicht umfonft, benn es ift ein gang runder Blat, etwa zwanzig bis breifig Fuß im Durchmeffer, mit einem vier Fuß hohen Wall umgeben, innerhalb beffen zwanzig bis breißig brei Bug hohe, langlichrunde, graberahnliche Sügel fich erheben. Bett mar es gehn Uhr. Bor uns lagen große Steinmaffen, hinter biefen blaues - Gis. Da fam plötlich ein schwarzer Nebel, so bicht, daß man kannt zwei Rlafter weit vor fich feben fonnte, und wenn wir nicht an unseren zwei Dirnen einen fichern Compag gehabt hatten, fo murben mir mohl fcmerlich nach Mobered zurückgefunden haben. Da nämlich ich und ber Bimmermeifter am 19. beftimmt zu Saufe fein mußten, fo

traten wir ben Rudweg ichon biefen Nachmittag an. Meinem Sohn aber und bem Baltner befahl ich, am 18. noch Stufen und Bflanzen zu suchen, aber fich ja nicht auf bas Gis zu magen. Allein mein Befehl wurde von diesen jungen Menschen nicht beachtet, fondern fie gingen boch bin, und mas die Gefahr, die ihrer bort martete, noch vermehrte, mar, bag fie bie beiben Schmaige= rinnen mitgeben ließen. Als fie nämlich auf bas Gis famen und eine Stunde vorwarts ichritten, und jene unheimliche Ginschicht anfing, wo nichts mehr ift, und die Beerdengloden und die holden bubelnden Alpenlieder verftummt find, und als ftatt beffen bom Roppentarftein ein bonnergleiches Getummel und fturmartiges Braufen herscholl, und auf dem Gife die Rinnen und Rlufte fich immer tiefer, breiter und langer zeigten, und mein Sohn und ber Balfner noch vorwärts ichreiten wollten; ba fingen die beiben Dirnen zu weinen an und blieben endlich gang gurud, weil fie faben, baf bie Manner nur mittels eines langen Stodes und eines ftarten, lebensgefährlichen Sprunges über die Spalten feten tonnten, babon einige fo tief murben, bag eine awölf Rlafter lange Schnur ben Boben nicht erreichte."

"Wein Sohn stieg hierauf mit seinem Begleiter immer höher. Auf dem Eise begann eine Schneedede zu liegen, die in einer Stunde so sehr zunahm, daß sie ihnen manchen grauenshaften Schlund verhüllte; allein sie war noch so sest, daß man darüber wegschreiten konnte, und die Klüste ließen sich nur an den tiesen Schneeeinsenkungen errathen. Dessenungeachtet erzeichten die Bergsteiger nach drei Stunden den Thorstein. Eine über das Eis aufragende Felsenspitze zu ersteigen, war ihnen nicht möglich, da sie mit dem nöthigen nicht versehen waren, und im Sommer durch die zurückprallende Sonne und den lauen Wind das Eis vom Rande des Gesteines so weit abgelöset wird, daß zwischen jenem und diesem oft ein Zwischenraum von drei bis

sechs Fuß entsteht. Daher meinten auch jene zwei: "Die beste Zeit, das Eisseld und den Dachstein zu besteigen, sei die Hälfte des Juni, wo der frische Schnee noch als Brücke über die Klüfte dient, und das Eis sich noch an die Felsen anschließt. In den Sommermonaten, bei offenen Klüften und abgelöstem Sise, würde eine leichte, sechs die sieden Fuß lange Leiter die besten Dienste thun." — Nachdem sie nun dort den Dachstein kaum in Augenschein genommen hatten, zeigte sich alsdald Rebel, und in einer Viertelstunde waren sie in eine schwarze Wolke so dicht eingehüllt, daß sie nur mit Mühe ihre eigene Spur im Schnee, die ihnen als Compaß dienen mußte, erkennen konnten. Als sie vom Eisselde herabkamen, besolgten sie erst meinen Besehl und brachten manches seltsame Stück und Pflänzchen mit nach Hause."

"Jenes Gisfelb nun, bas einzige ewige in Steiermart (benn die beiden anderen Gisfelber bes Thorfteins liegen fcon außer ber Proving), ift brei Stunden lang und zwei Stunden breit und heißt beim Bolte die "verfallene Alm", wohin ehebem die Auffeer ihre Zwiderlinge verbannt werden liegen. Wo jest das blaue Gis fich ausdehnt, mar einft, wie es heißt, ein schönes Alpenthal, beffen Ginwohner im Wohlstande lebten. Allein ihr Uebermuth jog ihnen die Strafe bes himmels ju: eines Tages wurden Menschen und Beerden von Schnee und Eis überdeckt, und der Bolksglaube schreibt das sonderbare Gebraufe und Getone in den Kluften diefen versunkenen Gunbern und Gunderinnen zu. Gigentlich aber geht es damit gang natürlich her. In ben Sommermonaten, wenn ber Schnee fcmilgt, gerinnt nämlich bas Gis mit und schieft über die glatten Lehnen ab. Dadurch, nicht aber burch Berften bes Gifes, entftehen die Rlufte. Anfange bilben fich fleine Rinnen, immer tiefer, immer breiter, bis zulett Rlufte und Schlunde baraus werben. Ginige biefer Rinnen sind leer, in anderen fließt das Wasser ganz still; wieder in anderen rollt es gleich einem tobenden Räderwerk oder dem Gebläse in einer Esse dahin; in anderen Klüsten steht das Wasser, und die herabsallenden Tropsen erregen dann einen lieblichen Schall, gleich den Melodieen einer Windharse. Das grausige Rollen und Brausen vom Koppenkarstein her kommt von dem vielen Wasser, das dort bei stärkerer Abdachung auch ungestümer abschießt." —

Sebenfalls ift, wie aus der schlichten Schilderung unsers biederen Landwirthes erhellt, eine "Bergpartie" in dieser Umsgebung für einen Residenzler keine Kleinigkeit; die Natur, vor allem die Alpennatur, sieht, wie die Kunst, die sogenannten Dilettanten etwas scheel an und schlägt ihnen bisweilen ein empsindliches Schnippchen, darum —

Schaut's enk guat b' Noten an, Chwenn's was geigt's: Schaut's enk bo Berg' guat an, Chwenn's auffi steigt's!

## Eine feierische Mirthshausfrene.

An Saufern und Sütten, wo ber "liebe hergott," wie man fo sagt, "die hand herausstreckt", ist zwischen ben hohen norischen Bergen eben so wenig ein Mangel, als in unserem Flachlande. Stellen wir uns im Geiste vor solch ein haus ober solch eine hütte; — wo? bas ist gleichgiltig, — etwa in ber Gegend um Boitsberg (Beitsberg), ein alterthümliches Städtchen an ber

Rainach (im Grazer Kreise), wo es, wenn Kirmeß ober Jahrmarkt ist, namentlich am ersten Dienstag in der Fasten, am Freitage nach Ostern, am 24. August, am 29. September und am 28. October, freilich mit schuldiger Rücksicht auf die Fasten und auf den Freitag, recht lebhaft herzugehen pflegt.

Wir stehen vor dem Wirthshause, bunter karm schallt hersaus; die Thüre öffnet sich, Tabakqualm und ein Gemisch von allerlei Dünsten, die nichts mit den Dünsten des Orients gemein haben, dampft uns entgegen; ein lallender Bauer, der seine schweren Beine mühsam über die Schwelle hebt, als ob sie ein "Stieg'l" wäre, liesert einen praktischen Beweis für die Kraft der Quelle, die im Inneren dieses Hauses strömt. Sollen wir hinein? Ei, Muth gesaßt. —

Mir fán ja áh Manná, Kit fö blos alloan: Wann mir f' nit grad b'ráty'n, Sö wer'nt uns nir thoan!

Da sitzen wir in einem Winkel, und ohne zu fragen hat bereits die Kellnerin dafür gesorgt, daß wir keine "blinden" Gäste abgeben. Bliden wir also muthvoll umher und betrachten wir unsere Gesellschaft! — Hübsche "Dearnd'In", mitunter grüne Sammetkäppchen (nach Art der Brauknechte in Baiern) auf dem Kopse, sehnen umher und warten mit klopsenden Herzen, bis der Tanz angeht. Die Burschen bilden zwei Parteien, Boitsberger und Ausheimische, denen man die Rivalität ansieht. Auch Beamte aus der Umgegend machen sich geltend. An einem Nebentische sitzen drei Musikanten, der eine mit der Bioline, der zweite mit dem Hadbret, der dritte mit der Baßgeige. Jest tritt ein wohlgewachsener Bursche heraus, wirst dem Biolinspieler ein Gelbstück hin und singt ihm eine Melodie im Dreiviertel-Tacte

vor, was man hier "Tánz angeb'n" heißt. Schnell hat ber Spieler die Tonweise aufgegriffen, und führt sie nun, vom Hadbret in Terzengängen, von der Baßgeige in ganz eigenthümslichen Sprüngen unterstützt, abwechselnd, durch allerlei Tonarten, während die heimischen Bursche ihr Hausrecht gebrauchen und die Mädchen nicht vergebens zum Tanz auffordern.

Bald ift ber Tang im vollsten Buge, ber echt fteierische Tang, ber einfache Grazie mit finnreichem Wechsel. Runft mit Natur. fo innig und ansprechend verbindet. In ihm fpricht flar eine Idee fich aus; alles fommt trot ber vielfach verschlungenen Figuren und Wendungen fo ungezwungen und boch fo überrafchend, daß man glaubt, es könne nicht anders fein, wiewohl man fich's im Augenblide vorher noch nicht fo erwartet hatte. Nichts ift schroff. nichts finnleer; alles Rundung, alles Ausbrud; bazu tommt noch bie plaftifche Ruhe ber Bewegung; bas gleichmäßige, nur manch= mal von einem rafden Dreber, von einem lauten Bandeflatichen ober Strampfen, von einem gellenden "Judifchrei", wie von einem Aufblit der Laune, unterbrochene Fortwiegen; die bald findisch wehmuthige, bald muthwillig luftige Melodie ber Tangweifen, in benen flagendes Schleifen mit nedischem Supfen und ichnippischem Abschnellen ber Tone wechselt und bas Anschlagen ber leeren Saiten, gleich musikalischen Gebankenstrichen, bazwischen schnarrt.

Unter folden Klängen gestaltet sich vor uns der vatersländische Reigen, wobei die heimischen Bursche sich ihr Vorrecht nicht nehmen lassen. Das verdrießt die andern; sie benüten eine kleine Bause, lassen es auch nicht ankommen auf ein paar Geldstüde und beginnen ihre Nebenbuhler mit beißenden Stachelreimen, hier "Basseln" genannt, zu necken. Ein Bursche, die Daumen im Posenträger, den Hut mit Gamsbart und Schildhahnsedern auf halbem Ohr, stellt sich zu den Musikanten, und fängt an:

"Dö Boitsbergá Buabmá Thoan alli, wáß's wia? Sánt tapplát und wacklát, Und schelch um die Knia'.

Dö Boitsbergá Buabmá Hamt spitzigi Knia', Sö wat'n bahe, Wie bö polnijchen Kiiah'.

Do Boitsbergá Buabmá Sant auf und auf schean: Bann má hint nachischaut, So thoan i' tráhschinkát geah'n.

Dö Boitsbergá Buabmá Dö sánt nit zán liab'n, Und dö schict'n má-r in's Kárnt'n Bán Nebelwegschiab'n.

Dö Boitsbergá Buabmá Sánt rechti Spreihá, Und jö hamt fist koan Geld, Als wie Kupfakreuzá.

Doscht ob'n auf der Alm Is á Schilbhahn váreckt, Und dö Fedán hámt D' Voitsbergá Buabmá-r aufg'steckt.

Dá Boitsbergá Meßná Geht nach bá Seit'n, Wann's jechfi hat g'ichlag'n, Thuat á fiebmi läut'n.

.

Wann's in Boitsberg thoan läut'n, So schwingt sih dá Thurm, Und ih wünsch' dá viel Glück Zu dein'm nitneuch'n Buáb'n. Dá Boitsbergá Thurm Der is auf und auf Blech, Und bö Boitsbergá Mádeln Sant hánti wie Bech.

Dö Boitsbergá Mábeln Sánt alli hochob'n: Wann f' Flügerln g'habt hätten, Wác'n f' längst bávong'flog'n.

Im Boitsbergá Thal Sánt bö Wáfferín goar schmal; Koan Bámerl, toan grean's, Und toan Dearnd's, toan schean's.

Diefe Beraussorberung ift zu berb, als baß fie ruhig hins genommen werden könnte; ein heimischer Bursche tritt bem Sanger gegenüber und beginnt mit drohender Miene:

Därfft nit a fo bummelwiti'n, Rannft gleich fift au'm Bob'n fit'n!

Darauf ber andere gang zuversichtlich:

Geh' ná he, geh' ná he, wann's b' dih trauft, 3h hab's C'raschi schon da in da Kauft.

Die Drohung fchredt ben Wegner wenig :

Was wird benn bein C'raschi kled'n? Ih wir' ba's balb aussi schred'n!

So erwidert er mit einer Bewegung, welche zeigt, daß es ihm Ernst fei, und fährt bann unangefochten fort:

Wann ih von Boitsberg weg geh', Set' ih mein Hüaterl in b' Höh';

Wann ih zur Brud'n tumm', Schau' ih noh oanmal um, Siach' ih mein Schatzerl bort fteh'n, Wia-r á Pelznágerl jo jchön.

"Belznagerl und Rosmarin! "Schatzerl, wo gehst du denn hin?" — ""Geh' na zur hintern Thür, ""Is a kloan's Riegerl für, ""Druck' nur auf's Riegerl recht fein, ""Aft wirst du gleih bei mir sein!""

"Bann's du mein Äugerl willst sein, "Muaßt du mih liab'n ganz allein; "Muaßt má dahoam hübsch bleib'n, "Muaßt má dö Zeit vátreib'n; "Bann dih dös abá nit g'freut, "Hab' ih zán liab'n áh koan' Schneib'." —

Nun ist das Feld behauptet; ein Bursche löst den andern ab. Bald entspinnt sich ein poetischer Zweikampf, wobei die Gegner mit Reimsprüchen stechen und pariren, oder wie in Kettenverhältnissen unerschöpflich sich bekämpfen, indem die Schlußverse der kaum abgesungenen Vierzeile schon die Antwort des schlagsertigen Rebenbuhlers enthalten; bald klingt eine lüsterne und kirrende, bald eine sanste und wehmüthige Strophe, je nachdem die Stimmung umschlägt, endlich wird in prickeliden und bitteren Anspielungen alles mitgenommen, was zu einem witzigen Seitenhied Anlaß gibt, und jeder Stand und Beruf trägt sein gehörig Theil davon. Die muntere Kellnerin, der blutarme Meßner, der bescheidene Schullehrer, der rüstige Holzsknecht, der staudige Fuhrmann, der Jäger, der Schmelzhüttler, der Knappe u. s. w., der fremde Städter, sowie der benachbarte Kärnthner, kurz Jeder erhält seinen lyrischen Streifschuß:

Mein Schatz is a Kelln'rin, Sie tragt an'n grean'n Huat, Sie tauzt ichon herum, Daß bas Gelb tichinnern thuat.

Wer a Kellnerin liabt, Der is zehnmal betrog'n; Baun f' elfmal thuat schwör'n, So is's zwölfmal balog'n.

Dearnd's, nit, nit, Nur koan'n Meßnabuab'n nit: Hat d' Wocha zwoa Pfenning', Was tha'st benn bamit?

Ba, be, bi, bo, bu, O bu himmlischi Welt! Und ih möcht' ja koan'n Lehrá, Sö hab'n nia koan Gelb.

D' holginecht' fieh'n he, Bie bo Größling' im Schnee; Und toan Bundá war's nit, Denn bo Kalt'n thuat weh'.

A ftoanaltá Roßfnecht, Sein Boart wird schon grau: Es is weitá koan Wundá, Im Roßftall gibt's Stau(b).

Da brob'n auf ba-r Alm, Da sity'n zwoa Hüchs', Da-r Dan' hat'n Jager im Maus, Da-r Anderi d' Büchs'.

Ih bin á Schmelzhüttler, Á Meffingschlagá, Und ih trag' á grean's Hüat'l, Án'n blab'n Hosf'ntragá. Dö Knapp'n sán Lapp'n, Sö sán vollá Koth, Sö trag'n d' Fiöd' auf bá Hos'n Thát'n 'n Schuach'n so noth.

Dearnd'l, nit, nit, Nur foan'n Schuastá nimm nit, Sánt alli Bechzárrá, Was thá'st benn bámit?

Mein Schatz is á Maurá, Á Stoand'lpecká, Und er is má boh liaber, Als á Dint'nschlecká!

Der mit'm schwarz'n Frack, Der hat koan Gelb im Sack; Der mit'm hoch'n Huat, Der thuat koan guat.

A lobáni Hof'n, A rupfáni Pfoad, Und das Dearnd'l hat g'fagt: "Du bist wichferisch kload't!"

Á lobáni Hof'n Mit hölzáni Knöpf', Und wann b' Kárntná Buab'n tanz'n, So schell'n ean'ri Kröpf'.

So geht es fort und fort; selbst die Herren von der Bose entgehen der Kritik nicht, wenn sie in flagranti ertappt werden. Dort koset der Amtsschreiber mit der rothwangigen Dirne des Sängers; gleich hat's dieser weg und improvisirt mit einem giftigen Seitenblick auf beide:

Siaz wir' ih's balb g'nua hab'n! Siaz lauf': Sunst mach' ih ben Schreibá, schreib' auf!

Mein'n Fedán is eb'nst nit viel 3' trau'n: So wachs'n auf ba Has'lnußstaub'n!

Be, Dearnd'l, hubsch b'standi muaßt sein: Bei ba Bandelliab' tehr' ih nit ein!

Wann's Dearnd's alloan mih nit ma(g), Koan'n Zuaspanna gib ih nit a!

Wenn einem Burichen beim Tange, ben er angab, einer von ben herren zu laut wird, fo ruft er ihm gang vernehmlich zu :

Den Tanz ha-n ih ang'friemt, Der Tanz g'hört mein, Und wer nach mir nachitanzt, Dörf nit laut schrei'n.

Einem vornehmen: "Wer bift benn bu?", bas auf ber Zunge bes Beleibigten zu schweben scheint, begegnet er, ehe ber Gebanke zum Worte warb, mit ber bundigen Auskunft:

> 3' Wien bin ih bürti, Bann mih Daná nit tennt: Mein Batá war á Jungfá, Mein Muattá-r á — Student.

So beiläufig geht es in dieser Gegend, und mit geringen Abweichungen wohl auch anderwärts, beim Tanz im Wirthsshause zu. Wir aber schleichen uns von den halbgeleerten Biersgläfern unbemerkt weg und nehmen, mit dieser Wirthshausscene uns einstweilen begnügend, Abschied, indem wir uns denken:

Es is zwoar nix schön's, . Und es is zwoar nix recht's; — Abá — benkt's nur an's Lustisein, So denkt's an nix schlecht's!

## Wörter-Erklärung.

A.

(Helles A = a.)

á (án), ein, á, eine, (vor einem Selbstlaut: á-n), er (vor einem Selbstlaut: á-r), ás, es.

Abvent (adventus), das Fest der Ankunft des Herrn; die Zeit von vier Wochen vor Weihnachten.

áh, auch.

Aligugu (— ~ ~ —) eine onos matopöische Bezeichnung für Guctuck (Gugu), cuculus canorus.

Ámistá (——), '8, der Tornister. á 8, e8.

### (Tiefes A = a.)

a, ab.

abábetám' (— ~ -), herabebetäme.

a-bfüat'n (— — —), verabs schieden, Abschied nehmen, sich empfehlen.

abmaht (a-maht), abmaht.

achá (— ~) ahá, herab, (abá.) Abá lafí'n, án' Abá fchlag'n,

zur Aber laffen.

a-drahti (—— ), abgedrehte; gewandt, fein, listig, ränkevoll.

allá ( - ~), ganz, völlig.

allzween, alle zwei, beibe. Amáβ' (- -), b', bie Ameisen.

anfriem', anfriema, bestellen.

ang'foiert, angefeuert, angezündet.

ang'friemt, angeschafft, bestellt, bedungen.

ang'wieg'n, angezogen, angéfprochen, angelaffen.

anláff'n (— ~ ~), anlaufen, anschwellen.

anneri (---) bá-r, ber anbere.

arichtiá, arichtii, arichtián, artig, fein.

Aricht (Art), Beife.

Asa foetida). Teufelsbred (asa

A-schieb (- -), Abschieb, Trennung.

A-schnalzá (— — —), Abweisung, abschlägige Antwort, (refus, Korb.)

aufreib'n, aufbreben, ben Reiber aufmachen, öffnen.

auffássi (- - -) auffäßig, lästig, unbequem.

Augerl, Augelchen (ocellus); Schmeichelmort für: Schätzchen. aui (auffi), hinaus; aui-kemma,

hinaustommen. ausfraticheln, ausforschen, austunbichaften.

ausg'liech a's, ausgeliehenes, bon ausleich'n, ausleihen, entleihen, borgen.

auffigahnt, hervorblict, her ausfieht.

#### **2**8.

bach', badte, bilde.
ban, bei'm, bei ben.
Baba, Bader, Wundarzt.
Bant, etwas liederliches, unnützes, (á liadálich's Bant,
eine faule ehrvergessene Weibsperson).

Baricht (Boart), Bart.

beit'n, zuwarten, Zahlungsfrist gönnen, daher auch: auf Borg geben.

b'füat', behüte; b'füat'n, jum Abichiebe begrüßen.

bidt, flebt; baber: anzieht. bib'n, bitt'n, bitten.

Birg, Gebirg, Birgal, Berglein. blach, bleich.

blaht, gebläht; fih blah'n, an-

Blas, Eigenname: Blafius. bligblab, btigblau; lichtblau. Boan, Bein, vorzugsweise Elsenbein. bodftarra, bodftarrer, fteifer, unbehilflicher.

Bram, Saum, Berbrämung. braschat, dick, breit, aufgedunsen im Gesichte.

Brein, hirse (panicum miliaceum), auch: Brei.

broat, breit, vornehm.

brunn', brennete (bronne).

Bug'l, Budel, Rüden; buglati (- - -), budelige.

Bünkerl, Bündel, Ränzel.

Bünt'iwert, Bündelwert, Gerumpel, Bagage.

bummelwitin, vorlaut, ted fein. burti, gebürtig.

### Ç.

C'raschi (— ~), '8, Muth, Courage. Crawaten, Croaten. crepir's (ih), ich capire, begreife, fasse es.

#### D.

bá-friassá (~ — ~), básroissa, erfrieren.
bá-glängá (~ — ~), erlangen, erreichen.
bá-temmá (~ — ~), erschrecken, auch: erschrocken.
bálábást (~ — ~) erlaubtest, bálában, ersaubten, bálában, ersaubten, bálában, ersaubten,

báláb'n, erlauben, bá-lábt'8 (——), erlaubt e8.

bánáchft (~ --), demnächft, jüngft.

dá-práx'n (~ - ~), zerklopfen, erfchlagen.

bani=g'rennt (- - -), bavon= gerannt; weggelaufen. becht, boch. bena, bennoch, beffenungeachtet, gleichwol. Dianela (- - -), Dirnlein; auch Diarnerl, Diarn'l, Diend'l, Dearnd'l, Dearn= bál. Dint'nichleda, Tintenleder, Spottname für einen Schreiber. b'rág'n, reizen, herausforbern. Doppelftrach (- - -), Dop= pelftreich, ein landlicher Tang, wozu mit Banben und Fügen, also doppelt, der Tact (Streich) geschlagen wirb. (In Defterr. bá Bierfachi.) boricht'n, boricht, dort. bráht, gedreht.

#### Œ.

earn', ihnen; carm, ihm, auch: ihn.

Ei-ei, das liebtosende Streicheln der Wange (an Ei-ei geb'n, liebtosen, schmeicheln.)

einbrama (———), einbrämen, verbrämen.

eing's oiert, eingeseuert, geheizt.

eing's pahn l't, eingeengt, geschnürt.

eini-sat, hineinläßt.

endsa, endsch.

eng, ent, euch; enga, enta, euer.

entan (enta bem, enta ben) jensseits bes.

eppá, etwa, vielleicht. Erscho', Erbe. ert, erst.

#### 31.

Kahrl'n, Kertel; junge Schweinchen. fál, feil. Fanterl, Scherzname für ben Teufel. fahd'n, fahren. Feig'n ichnalg'n, bie Banb verhöhnend gegen jemand fo ballen, baß ber Daumen gwiichen dem Beige- und Mittelfinger vorsteht; auch blos: ein Schnippchen ichlagen. feindla, fehr (valde), heftig. Feita, Feiertag. felbani (- - -), weibene, von: Relber, Beide, (salix viminalis). flutráz'n, (- - -), flattern. foiren, feurig leuchten, glangen. Freff'n (b'), bas Beficht. friem', bestellen. Frücht'l, ein junges, leichtfertiges weibliches Befen. füaßeln, mit ben Füßen unter dem Tifche fich verftanbigen, einander heimliche Beichen geben. fürgeh'n, vorbeigehen, zusprechen, zutehren.

### ģ.

gáb', gábát', gabe. gách, gabe, ichnell bereit. gágráz'ft (— -), gaderft, fraheft, fchnarrft.

gángen, gingen, gáng', ginge, von geah'n, giah'n, (geh'n). Gántert, Scherzname für ben Teufel.

Gaffeln, auf ber Gaffe umhers schlenbern, auf nächtliche Bestuche ausgehen; Gaffla, Gaffenläufer; einer ber auf nächtliche Rendezvous ausgeht. geah'n, gieh'n, gehen.

Sebax, Geftruppe, Gebuich; von Dahs (Dehs, Dechs), Reifig. geit, gibt; gei', gebe; 's geit a(h), es geht ab.

g'fāhr, ungefāhr, beiläufig, fofort. g'feihlt, gefehlt, unrecht.

g'herbericht, geherbergt, (g'her= bericht ein, eingetehrt.)

G'fráß, Gefräße, Schmaus, Speise.

G'frieß, Beficht.

G'hát, Gehete, Bete, toller garm.

G'hag, Gehäge, Zaun.

g'hörscht (g'hört), gehört.

giggerizum, giggerazum, eine Rlangspielerei.

Gigiligact (— ~ — ), ein blöder, schüchterner Mensch, ein Trau-mich-nicht; ein Geheimthuer.

Gispeln, Tölpeln.

Gisvog'l, eine Art Schnepfen, Regen=(Wetter=)Bogel, scolo-PAx phosopus. g'jautt, gejagt, verscheucht.

g'lach'n, gelacht, eine bem Kärnthner eigenthümliche Formirung bes Mittelwortes von: lachen.

glaubeft, glaubaft, glabeft, gleichwohl.

Glauern, Nachwein, Trefterwein, Lurke.

gleihsumein (- - -) gleich so lieb, eben so gern; nachgerabe.

Glinzelá, Glanzelá (— ~ , — ~), Alliteration für: bunte Blümchen, Frühlinge-blümchen.

g'máht, gemäht.

g'mekazt (- -), gemedert, aufgeschrie'n.

g'muld'n, gemolten.

G'nad, Genide, Naden.

Goag'l, Beifel, Beitiche.

Gofch'n, Maul; d' schlechte Gosch'n, das Schandmaul, der Lästermund.

G'raffel, Geraffel, zusammengerafftes Beug, Gerumpel.

Grausbirn', Angft, Bettem= mung, Entfeten.

grauslá, gräulich, ganz befonbers; grauslá schean, gräulich schön.

grean, grün; grean án, grünen. greinen, grein'n, zanten, habern.

grim', gramen, forgen.

Größling', Sprößlinge (von Kichten ober Tannen).

Gruab'nichliafá, Gruben = fchliefer, Spottname für: Berg = fnappe.

grufeln, eine Kleine Erichütterung ber Nerven verursachen, fich aufgeregt fühlen.

grufitioan, ungewöhnlich tlein, zwerghaft.

g'ich ách', geichahe.

G'ichiarr, Geichirre, Pferdegeschirr.

g'ichmeib, geichmeibig, fcmiegfam.

g'ichnappi, ichnippisch, turz angebunden.

g'ichof'n, geschossen; nach der Kärnthnerischen Gewohnheit, die Schärfungen (fi) zu behnen (f), und umgekehrt.

g'ich übert, g'ichobert, geichöbert, angefüllt, voll.

G'sod, Sud.

G'fpannin, Gefpannin, Genoffin, Cameradin.

G'ipat'i, Schächtelchen, Buchfe (ital. scatola).

g'ft ad, ftill, fachte.

Gugá (- -), Gudud.

gump'n, hupfen, fich beben; gumpeln, fpringen.

g'med'n, gemefen.

#### S.

hágli's (---), heidliches, befonderes, edles.

han, he, wenn man Einen ans ruft, hant's, he, wenn ber Anruf mehreren gilt. h á n t i, bitter, ungeschmad, herbe, mürrisch.

Saptiffn, Saupttiffen, Kopfpoliter.

haranan (— ~ ), heidenen, aus Heideforn, Buchweigen (polygonum fagopyrum) bereitet.

hárb, herb: unwillig, boje, zornig (wie: aigri).

Safcherl, Safcherchen; Ausbrud ber Zürtlichkeit ober bes Mitleid's für ein schwächliches Wesen.

hafen, glatt, fchlupferig.

háßen, heißen; fich was háßen laff'n, fich etwas befehlen, fich zu etwas nöthigen laffen.

Haff'n (an'n), einen Hafen; nach Art ber Karnthner ausgesprochen, siehe: g'schof'n.

ha, habe (vor einem Selbstlaut: ha-n), hab'n (ham), haben; hab'nt (hamt), haben.

Haar, á, Haar, Flachs.

Habareuta, Haferrader, ein Sieb zur Läuterung bes Hafers (avena); daher ein von Blatternarben siebartig gemasertes Antlitz.

Sansgarfti (---), Sans garftig, ein erbichteter Rame für ein Ibeal von Saglichleit-

he, her; he er ichaut, er ichaut ber.

Sean' (-), Suhner, Bennen.

Searná, Sühner, b' Senn', bie Senne; bá Sahn, b' Sahná, bie Sähne; b' Sáhn= lá, bie Sähnchen.

Hearnsteig'n, Sühnersteige. hearch'i, bearch'i, hüben, brüben.

heil, glatt, ichlüpferig, befonders vom Gife.

Herb'ri (Herberi, — ) Herberge; Rachtherbi, Rachtherberge, Rachtlager.

Siafl, Eigenname für: Matthias.

hiaz, iazt, jetzt.

hirn, für: Stirn.

hirafa (- - -), Ausruf des Muthwillens: heiffa.

Birfdt, Birte.

Soamet, '8, bie Beimat.

hoamlá, hámlá, heimlich, verftohlen.

Soam-Mensch, Seim-Dirnen b. i. diejenigen, die beim Auftrieb auf die Alpe, als die schwächeren, unentschlossen zurückleiben, um das Haus zu hüten.

Poar (ba), Flachs, Lein, linum usitatissimum.

Dofrichta, hofrichter, der Oberbeamte.

holf', hälfe. hörfcht, hört. hurfchti, hurtig. hülch (hilch), hüblch. Sut'Itasch'n, eine Art großer Birnen (Pfundbirnen).

#### 3.

iada, jeder; der Anfangsbuchftabe wird nicht als Mitlaut
ausgesprochen.
inchi (ianchi, ienchi), hinein.
ins, is, uns, insa, unser.
Irta, Erchtag, Dienstag.
Iágás, Ausruf für: Jesus.
Iántá, Jace.
jánischá (— ~ ), Hahn, Instian, meleagris gallopavo.
Iod's, Eigenname für: Georg.
Iori, dasselbe wie: Jod's.

### Ħ.

Juchzeli (- - -), Jauchzer,

Freudenschrei.

Rálb'lgäu, Kälbergau, der Lanbesbezirk ober bie Gegend, wo bie Fleifcher Kälber einzukaufen pflegen.

tafi, tafig, bleichfüchtig, blaß, unentwicklt.

falm äufern, knaufern, murren, verdrießlich und unwillig etwas thun.

Rand'l, Ranne.

tei'n (fib), fich fümmern; auf Jemand's Urtheil ein Gewicht legen.

temmá, tommen, getommen; ih timm' (tumm'), ich tomme; ih tám', ich täme. Rerlás (— ~), Kerle. Reufd'n, Butte.

Kirta, Rirchtag, Kirchweihfest (Rirmeß, Kirmse).

Klebar (— ), eigentlich Klebestraut, galium aparine; bann: bie kleinen gebrechlichen Stascheln, bie im gebrechelten Flachse zurüchleiben.

tleda, tleden, hinreichen, genügen.

Klez'n, getrocknete Birnen. Kliab'n (vonánandá=), zerklieben,

auseinanderspalten. kload t'n, kleiden; kload't, ge= kleidet.

floanvabraht, flein verdreht,

völlig quertöpfisch. kloanvarudt, klein verrückt,

völlig toll. Köhl, Kohl, brassica sabauda. Kog'l, Bergrücken.

Roi ('8), das Rinn.

Inog'n, unbeweglich an einem Orte hocken, wie ein Rlot bafiten.

Rönivog'l, Königsvogel, Steinabler, falco chrysaëtos.

fratfeln, flettern, fteigen.

trafchintat (- - -), frumm= beinig, fabelbeinig, lahm.

Krárál, die Krachse (Kräte), ges flochtener Rückenkorb, Flechts korb.

Kroiß, (bá), der Krebs. Kronáwet-G'rás, Wachholder-Reifig; Kronáwet, Wachholder (juniperus communis), G'ras (mit hohem a, nicht Gras mit tiefem), Reisholz, Reifig.

Krot', Kröte; auch als Zärtlichfeitsausdruck für: geliebtes Wefen.

Ruah (b'), die Ruh, d' Rüah', die Rühe; Ruahlá, die Meinen Kühe.

füahfuachá, Rühefuchen, Auffuchen ber verlaufenen Rühe.

£.

Lág'l, ein länglich rundes Dolggefäß, um eine Flüffigleit barin zu tragen.

Lamberl, Lamb'l (Lamperl) 's, bas Lammeden.

launi, zornig, unwirsch.

lautá, wol, nur, völlig. lebfrisch, lebensfrisch, auch

ternfrifch (feb'nfrifch). Lebze an (ie-zeltan), lebzeltern,

von Lebtuchen, Pfeffertuchen. lei, eine den Kärnthnern fehr geläufige entlitische Partitel,

faft dem öfterreichifchen "halt"

entsprechenb.

Lent' (b'), bie Lenbe, Beiche, Seite.

lobáni (- - -), lobene, grobtuchene, von Loben (ber), grobes Tuch.

Lotter (Lottá), dá, ein unordentlicher nachläßiger Mensch, ein Taugenichts, Kerl.

lulaln (--), lubeln, fingen, pfeifen, bubeln.

Mal, Maul, Mund.

Mahbá (bá), ber Mähber, Mäher.

Maurápolier, Mauerpolirer, ber bas aus bem gröbsten ges arbeitete in's feine bringt.

Mehlbam, Beißbaum, cratægus aria.

Mensch ('8), das Weibsbild; nicht eben im verächtlichen Sinne, sondern auch geradezu für: Dirne, Mädchen, Geliebte. — D' Mensch (Weschá), die Weibsleute.

Menschasch uach', Mäbchenschuhe, die man ablegt (ausziagt), wenn man heiratet, um sie mit den Weiberschuhen zu vertauschen.

mirt'n, merten, im Gedachtniß behalten.

Mittel, Bermögen, Kostbarkeiten. Moizálá (— ~ ), Miezeln, b. i. Marie'n; 's Moizál, bas Miezchen, bie Marie; eine Antonomasie für: Mädchen überhaupt.

mollat (- -), mollig (mollis), weich, fleischig.

Mollbrat'l, Lungenbraten.

Monát ('6), der Mond. Mortification, Abtödtung des

Fleisches (mortificatio). Muschteb'n (- - -), Mustete, Schiefgewehr (G'wiahr). ná, nur. nách t'n, nachts, bei nacht.

námlá, (— —), namentlich, nämlich, vorzugsweise.

nearmá, nimmer, nicht mehr, nie mehr.

Reblwegschiab'n, Rebelwegsschieben; ein Spott für die Kärnthner, als ob in ihrem Lande die Nebel so dicht wären, daß man sie gewaltsam bei Seite schieben muß.

Nig'l, Nit'l, Nidel, eine unansehnliche ober lieberliche Beibsperson.

Rigla (——), Rikolaus, ber Bischof, bessen Anecht (Grampus) bie bösen Kinder straft, während der Heilige selbst den guten Geschenke bringt (etwas einlegt).

ninbab (---), nirgenb.

nipat, nidte, von nipan, niden, fich hin- und her-, auf- und niederbewegen.

nit, nicht; auch: nöt, je nach Beburfniß bes Reimes.

nitneuch, nagelneu; nitneug's, nagelneues.

noi's, neug's, neu's, neues.

O.

Dach'l (mein), eine Betheuerungsformel, fo viel, als: mein Eid!

Dricht, Drt.

¥.

Badwert, Gepade, Gerumpel, Bagage. Baitaid, Scherzname. Basch' her, schlag' her, schlag' ein, töpp! Pedzárrá (- - -), Bedzerrer, Bechhengft , Spottname für einen Schufter. Belanágerl, Belgnelflein, eine verebelte (baher volle) Relte. pempern, flopfen, pochen, ham= mern. Bfanb'l ('8), Bfannchen, fleine Pfanne. Pflegá (bá), der Pfleger, Ober= beamte, Bermalter. Pferschbla, Pferdchen, Rößlein. pfnerchá, pfnaufen, teuchen, schnauben, schwer Athem ziehen. Pfoab (Pfaib), Bembe. Blanichurn, Scherzausbrud. Blazmert, Gefdrei; von plaz'n, laut bloden, ichreien, weinen. Bfalta, Bfalter, Rofentrang. prüg'lftarr, prügelftarr, ftodfteif, erftarrt.

### Ħ.

Raff, Reif. Rahm, Obers, Sahne. rarest' (bas), das rareste, seltenste. raf'n, reisen. Rath g'wes'n, nöthig gewesen (ironisch); — a rath'n hab'n, sich die Köpse zerbrechen, Versmuthungen hegen. ream', riemen. Renna, Renner, Stoß, Rippenftoß. riebeln, oft und fleinweise reiben. roit, reu't. röhr'n, röhren, laut schreien ober weinen. ruahwi, ruhig. Rüap'l, Eigenname: Rupprecht. ruaßi, rußig, auch rufti, wiewol letteres im Begriffe zwis fchen rugig (ruagi) und roftig (robi) fcmantt. rund, ichnell, flint, ohne Berjug; ftattlich. rupfani, rupfene; von grober Leinwand gemachte.

### 5.

fách', fahe; fách, fah; fechá, seh'n, auch: seg'n. Saffn, Seife. fafárifd (- - -), alliterirenb mit fiferifd, verbammt, fed, verwegen, ausgezeichnet; überhaupt ben Begriff bes Bauptwortes, dem es beigegeben ist, verstärkend. ichean (ichian, ichien), ichon. ichelch, schief. fcher'n (fib), fich abgeben, gemein machen, herumzanten. ichielchen, schielen, scheel seben. Schmátzerl, Rüfchen, Schmat, Somar'n, eine Art Deblipeife.

- schmeda, schmed'n (bazua), an etwas riechen.
- Schmeld'n, Schmiele, eine Grasart mit langem biegfamen Halme.
- fcmier'n, fcmieren, fcblagen, prigeln, auch: bestechen.
- Schwarschit'n, Schwarte, bide Saut.
- felb'n, d'selm, daselbst, dazumal. Sex (mein), Betheuerungsformel; eigentlich: bei meinem Sechs (Sachs, Pflugmesser).
- fift (funft), fonft.
- föltá, folder, föltáni (- -) folde; auch: földi, fölli.
- fpear (-), fper, trocken, mager, gabe, knapp.
- spedfoast, spedfeist; wohlgenährt. Speid, ber Rame verschiedener Alpenträuter, als: achillea clavennae (Beißer Bermuth), primula minima (gelber Speid), aretia alpina (blauer Speid), nardus stricta (Biesenspeid), gewöhnlich: valeriana celtica, rother Speid, Magdalenenstraut, Bendwurzel.
- fpenan (3'famm'=), zusammen= nadeln, einwickeln; mittels einer Spen=Radel (Stecknadel) befestigen.
- fpendir'n, schenken; sich's etwas koften (assen; ih ha spendir'n kriagt, ich habe zum Präsent erhalten; g'spendirscht, spenbirt, geschenkt, bargebracht.

- Sperifankerl, scherzhafte Bezeichnung für ein muthwilliges, leichtsinniges Wesen; Schelm, Strubelköpfchen.
- Spreitä, Spreiter, Anider, Hungerleiber.
- ftaimi, ftammig, fest, ftart.
- Stieg's, jene Stelle am Zaune, wo man überzusteigen pslegt; Mehrz. Stiegla.
- Stoanbier, Steinbier, eine eigene Gattung Bier, das mit gehigten Steinen bereitet wird; ein Lieblingsgetränt der Kärnthner.
- Stoand'lpida, Steinchenpider, Steinklopfer; Spottname für einen Maurer.
- strauch' ih an, stoße ich an, verstoße ich.
- ftraud'n, ftrauchá, (aus:) aus: glitschen, ftraucheln.
- Stroach (Strach), Streich, Zapfa = Stroach, Zapfen = ftreich.
- Strobbirnble, Strobbirnlein, ein Scherzausbruck für: lofes Mäbchen, Blimmabchen.
- ftugezen (---), ftottern, in Abfäten fprechen.
- Stud ('8), Geschütz, Kanone; auch: eine colossale Figur.
- Summavog'l, Sommervogel, Falter, Schmetterling.
- funfter, funft, fift, fonft; ebe= bem; vormale.

₹.

Tölpel . bummer Támpel, Menfch. tafti! ftill, halt, fachte. Tanni-aft, Tannenaft. Tapperl, finbifches Ding. tapplát, töppisch. Tattamann (eigentlich: Tatar= mann), Popanz, Bogelicheuche. Thee, Rest (ihr'n Thee hab'n, zu Falle gekommen sein). thoan (thain), thun; thá'st, thatest, auch thait's (thut ihr) u. f. f.; wo thoan f' hin? wo wollen sie hin?

Toifelsg'hat, Teufelsgehäckfel, vom Tabat. Tall Rayr Tollfant: ha'trante

Toll, Narr, Tollfopf; dá 'krönte Toll, der wahnfinnige König. Töppel, Tölpel.

Trempel, Rührfaß, Butterfaß. Triel, Lefze, Wulftlippe.

Trotterl, gärtlich: finbisches, einfältiges, herziges Besen. tichinnern, flingeln, klimpern.

### A.

uebá-rámá, überräumen, frei= willig abtreten.

Uebareita, Ueberreiter, Gefällswächter, militar. Grengauffeher (Corbonift).

ung'maff'n, ungemeffen, maßlos. unt ag'r ühr fcht, baruntergerübrt.

unvameff'n (- - - -) un= vermeffen, ungutommlich.

umg'leit, umgeworfen; umtei'n, umftoßen. Urlá (— —), Urlaub. Urschála (— — —) = Kirta, Urfula-Kirchtag.

#### 35.

váb ünd't, verbündet, verbunden.
váleih, vielleicht.
Bált'l, Eigenname: Balentin.
vá-rebellt (~~—), verebellt,
in Saus und Braus verthan.
vá-rect (~—), verrect, verendet.
váwirscht, verwirrt, verstört.

### 25.

machein, mehen, fachein. Bálifch, Balfch, ein Frembling. marteln, Worte wechseln, einen Bortftreit führen, ganten. mafcheln, mafchen, platichern, baden; ohne Noth mit Wasser fich zu thun machen. Bagmehl, Beigenmehl. madlat, madelig, madelnb. weangerl, wiengerl (wengerl), ein wenig, ein bischen (bifferl), etwas. Beibaleut'= Reid', Beiber= leut'= Neid, Chefeind; d' wei= beten Leut', bie Beibeleute, die Weiber. Beinrach, Beihrauch.

werscht, werth. wienkerl, wen'gerl, wen'g, wenig, etwas, einigermaßen, ein bischen. wigs und wags, Onomotapoie, bin und her.

Billiwingerl, Scherzausbruck für ein lebhaftes, niedliches Befen.

wir', werbe, war', ware; wor'n (wur'n), geworben; g'web'n, gewefen.

w'rum, warum.

wurl'n, muhlen, wimmeln, frabbeln.

3.

zán, zum, zu ben.
zarfcht, zart.
Beiting, Beitung, Nachricht,
Botschaft.
zell'risch, von Maria Bell herstammenb.
z'grein't, zergreint, zerzankt.

z'triagt, zerkriegt, zerzankt.
z'náchft, zunächft, jüngst.
zoichán, ziach'n, ziagn, ziehen.
Bualofá (— · ·), Bulofer, Buhorcher, Horcher, Berräther.
Buafpanná (— · ·), Zuspänner; einer, ber im Joche mitzieht; also in Liebessachen einer,
ber bie Gunst ber Geliebten
mit einem anderen theilen
muß.
zug', zöge.
zuwá-traut (— · · ·), hinzugetraut, herbeigewagt.

3'me, 3we, 3u was, warum. 3'wigelt, 3'wagelt, serwiegt und zerwackelt, eine Alliteration zur Bezeichnung eines schwankenben, wackelnden Ganges.

|   | ,      |   | · |  |
|---|--------|---|---|--|
|   |        |   |   |  |
|   | ·<br>· |   |   |  |
|   |        | ` |   |  |
| , |        |   | ٠ |  |
|   |        |   |   |  |
|   |        |   |   |  |

II.

Aainr und Gerz.

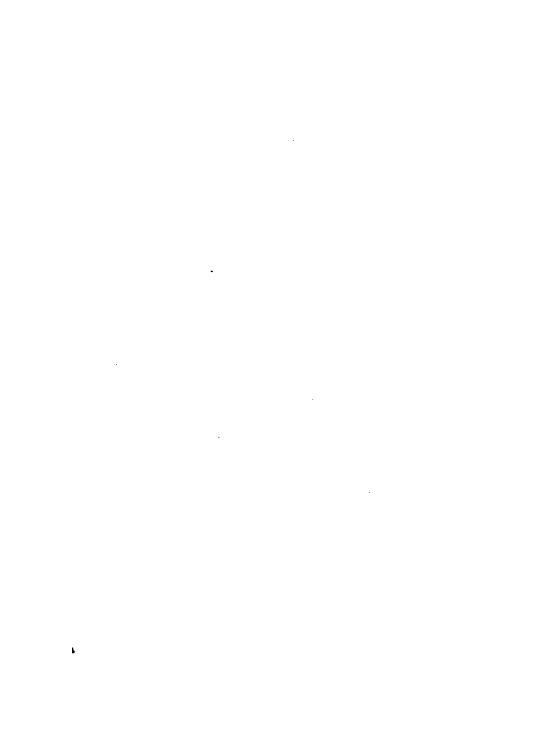

Einzeln aufgelef'ne ha'lme, Reine Garbe, wollt' ich bringen, Daß die hand fie faffen tonne, Mußt' ich wol ein Band d'rum fchlingen.

Wenn ich fie als Ganges bote, Würdet 3hr mit Recht fie rugen: Boft fie freundlich auseinander, Eingeln burften fie genugen.

I.

Natur, bu unerschöpflich neue, Ersatz für längst Bersornes mir, Benn ich mich jetzt noch herzlich freue, So ift's in bir, im Traum von bir!

Darum, o Seel', in's Freie wand're, Baldgrün und Bergluft thun so wol: Und was Erscheinung bloß für and're, Dem Dichterauge wird's — Symbol!



### In's Breie.

Benn im Lenze frische Kränze Reubeschwingt die Welt sich schlingt, Benn vom Schall der Spiel' und Tänze Dorf und Biese froh erklingt; Benn die Bächlein schneller gleiten, Benn das Fischlein springt im See, Benn die Heerdengloden läuten, Da zerschmitzt das alte Beh!

Wenn die fahlen Blitze strahlen Durch die Pracht der Sommernacht, Wenn, der Hände Fleiß zu zahlen, Frucht und Saat schon voller lacht; Wenn die Wand'rer rüftig wallen, Schiffe zieh'n im raschen Lauf, Schnitterlied und Sicheln schallen, Ha — das weckt die Herzen auf!

Wenn die grauen Nebel thauen, Wenn der Wald sich herbstlich malt, Wenn auf Hügeln und in Auen Traub' und Apfel goldig strahlt; Wenn gebehnt die Hörner dröhnen, Unterbrochen vom Halloh, Wenn die Winzerlieder tönen, Ha — das macht die Seele froh!

Wenn bann wieder sein Gesieder Leis' um's Land der Winter spannt, Wenn's die Eisbahn auf und nieder Sausend, klirrend kommt gerannt; Wenn Lawinen kühn sich thürmen, Lustig stäubt der Floden Schwarm, Mag es sausen, mag es stürmen, — Ha — das macht im Innern warm!

D'rum von Wunden zu gesunden, Rur hinaus aus dumpfem Haus! Alles Leid, so du empfunden, heilt Natur dir liebend aus. Ob die ersten Lerchen schweben, Ober Schnee bebeckt den Grund, Rasch in's Freie, da ist Leben, Da wird Kopf und herz gesund!

# Enfpnppung.

Der schöne Schmetterling — bie Erbe, Singautelnd sonft im Weltenschoß, Run hangt er, wie von Gott vergeffen, Als weiße Buppe, farbenlos.

Bersponnen ist er rings mit Seibe, Und eingepanzert fest in Eis; Bernichtet scheint sein kurzes Leben, Durchlaufen sein beschränkter Kreis. Da träufelt auf bie weiße Buppe Der Frühling seinen lauen Strahl, Als wie erwacht aus schwerem Schlummer Bewegt fie sich mit einem Mal.

Behutsam spähend ftrect fie tausend Fühlfaben in die Luft empor, Und sprengt die sprobe Seidenhülle, Und windet langsam fich hervor.

"Komm, Schmetterling," so ruft bie Sonne, "Umflatt're mich, schon ift es Beit!" Sie läßt es sich nicht zweimal sagen, Und rührt und regt sich flugbereit.

Spannt aus die grünen Flügelbeden, Und lüftet sie im Sonnenschein, Und blickt mit Millionen Augen In's junge Leben froh hinein.

O Erbe, Schmetterling, entpuppter, Roch nie vergaß der Frühling bein; Roch manche Puppe harrt des Lenzes, — Laff' er fie nicht vergessen sein!

1

## Frühlingskunde.

So sollen benn wirklich bie Bäume schon Mit jungem Laube sich schmücken? So soll benn wirklich ber Lerche Ton Auf freiem Felb schon entzücken?

So hätte benn wirklich ihr Schlummergewand Ratur schon fallen gelaffen? So kam ber Lenz mit erwärmender Hand Den skarren Puls ihr zu fassen? —

Ja, ja — es muß wohl am Ende so sein, Sonst würd' es doch Alles nicht sagen! Auch scheint's durch die trüben Scheiben herein Schon eher und heller zu tagen.

Auch hör' ich schon längst im Kamine nicht mehr Der Flamme geschwätziges Anistern; Auch slattert's, wie Schwalben, dahin und daher, Auch scheint es, wie Weste, zu stüstern.

Ich aber sit,' in lässiger Ruh', Trot all' bem Blühen und Wehen, Und rief es nicht Alles so laut mir zu, So hätt' ich — ben Lenz übersehen. Da stand es besser um meinen Sinn In früheren, schöneren Jahren! — Ein armes Herz, das des Lenzes Beginn Erst muß von außen ersahren!

## Geniehen und Jingen.

Im Lenze ba fing' ich vom Lenze nicht, Da will ich ihn nur genießen, Und seinem Odem und seinem Licht Wein tiesstes Herz erschließen.

So halt' ich es mit bem Sommer auch, Mit Herbft und Winter eben; Bas jeder beut, nach Fug und Brauch, Durchfühlen will ich's, burchleben.

Und wenn ein Schmerz mir Thränen bringt, So leb' ich in meinen Schmerzen, Und wenn die Freude mir Rosen schlingt, So pflud' ich sie alle, vom Herzen.

Bom Leben und vom Genießen bleibt Roch Zeit zum Erinnern und Träumen; Das ist die Zeit, die Lieder treibt, Ohn' etwas zu versäumen. D'rum fing' ich im herbsie vom Frühlingsglud, Im Sommer von Bintertagen, Und träum' im Schmerze die Lust mir zurud, Und in der Freude die Klagen.

In solchem freundlichen Uebergang Ift mancher Tag mir verflossen: Denn also genieß' ich, was ich sang, Und fing' ich, was ich genossen!

# Horlak.

So oft ber Lenz zurückgekommen Mit Blütenbuft und Sonnenschein, Hab' ich mir immer vorgenommen, Recht munter und recht froh zu sein.

"Du wußtest nie ben Lenz zu schätzen" — So warf ich jebesmal mir vor, — "Doch biesmal will ich's ihm ersetzen, "Einbringen, was ich je verlor.

"Und alle Berge, die da ftehen "Im grünen, saft'gen Frühlingsgrün, "Sie sollen mich als Bilger sehen "Rach ihren gold'nen Gipfeln zieh'n. "Und alle Wiesen, die, bebedet "Bon junger halme Schmelz sich blah'n, "Sie sollen mich bahingestrecket "Auf ihren sammt'nen Teppich seh'n.

"Und alle Quellen, die da rauschen, "Bie Lob des Mai's aus Bergesbruft, "Sie sollen stüfternd mich belauschen "In meiner stillen Lebenssuft.

"Und alle Bögel, unverbroffen, "Die ihren Wettgefang erneu'n, "Sie follen sich bes Liebsgenoffen, "Der's ihnen nachthun will, erfreu'n!"

Das hab' ich stets mir vorgenommen, Ergriffen tief und wundersam, Eh' noch der Lenz zurückgesommen, Es taum erwartend, bis er tam.

Und wenn er tam, die Berge glühten, Die Bögel fangen um und um, Die Quelle rann, die Wiefen blühten, So faß ich in der Rammer ftumm.

Und Stunden wechselten mit Stunden, Die Wiesen wurden blumenarm, Der liebe Lenz war längst entschwunden, — Ich sah ihm nach mit ftillem harm.

## Tenzbaulpruch.

Benn froh bes Saufes Bau gebieben, Und schlant ber First sich schon erhebt, Da find die halbgetunchten Banbe Bon bunter Festlichteit belebt.

Da stedt der Zimmermann am Dache Die Festbäum' unter Jubel aus; Da hat das Bauvolk sein Ergötzen, Und fromme Wünsche weih'n das Haus.

Baumeister Leng! Glüd auf zum Werte! Bald mein' ich, wirb's vollendet fein; Berborgen wachsend, schließt es plötslich Mit aller Bunderpracht uns ein.

Schon stecken auf bem First ber Berge Die Festbäum' alle bunt umher, Dein Bauvolk, all' die muntern Sänger, Bezwingen ihre Lust nicht mehr.

Balb werben fich bie Banbe fcmuden, Balb wirb's in allen Kammern laut; Bohlauf! laßt uns ben Segen fprechen Für's Haus, bas Meifter Lenz gebaut: "Im Namen Gottes, Haus, erfahre "Kein Ungemach durch Reif und Schnee! "Bleib' unberührt von Erbennöthen, "Bleib' unentweiht von Menschenweh!

"Bring' Allen Glud, die bich bewohnen, "Daß fie fich deiner herzlich freu'n, "Und brich erst spät, recht spät zusammen, "Ilm — über's Jahr dich zu erneu'n!"

# Der lette Frühling.

Einst wird ein Frühling auf die Erde kommen, Wie seit Jahrtausenden kein schön'rer war; Da werden alle Herzen süß beklommen Burück sich träumen in das Schöpfungsjahr. Was blühen heiße, wird die Flur da zeigen, Wohlthätig wärmen wird der Sonnenschein, Die Wälder werden gegen himmel steigen, Und auf den Kernern wird kein Schnee mehr sein.

Die Weste werben spielen mit bem Rasen, Wo sonst der Sturm durch table Felsen blies, Den Sand verschlingen werden die Oasen, Bergessen wird man, was einst Eismeer hieß; Und flöten werden süße Nachtigallen, Und klare Ströme rauschen durch das Land; Und Heerbenglocken längs den Ufern schallen, Und frohe Menschen wandeln Hand in Hand. Und Friede wird in Serzen und in Mienen, Und jeder Blick wird sein ein Dankgebet, Als war' ein großer Feiertag erschienen, Den alles Bolk der Belt zugleich begeht. — Und dieser Frühling aber wird auf Erden Der letzte sein, — drum bot sie alles auf, Um einmal noch den Menschen lieb zu werden, Eh' sie für immer endet ihren Lauf;

Der Bitwen einer gleich am Gangesstranbe, Die, eh' sie auf ben Scheiterhaufen fleigt, Roch einmal sich, im köstlichen Gewande Und ohne Schleier, vor dem Bolke zeigt, Und Blumen ausstreut, Gold und Diamanten, In fremder Luft betäubend eig'nes Leid, Um in dem Herzen Aller, die sie kannten, Roch fortzuleben bis in späte Zeit.

# Gebirgslandschaft.

"Bohin des Beges, Bandrer? Beiter? "Und immer weiter? — Rudwärts nie? "Und gab's zum himmel Stuf' und Leiter, "Borwig'ger, du erklöminst auch die?

"Bir wollen, was wir hier verschließen, "Umfahn in ungestörter Ruh'!" — So grout es aus den Steinverließen Uns dumpf wie Geisterwarnung zu. Und wie aus feuchtem Felsenschlunde Die Biper zurnend zischt hervor, So bäumt ein Wildbach tief vom Grunde Sich zischend gegen uns empor.

Doch eine Brücke klemmt als Spange Den Leib ihm zwischen Klippen ein; Da zwänge bich hindurch, du Schlange, Dein Gift versprigend am Gestein.

Und wieder fieht, als Wint, ju weichen, Gin Fels uns brüben zugewandt, Die Stirne mit bes Kreuzes Zeichen Bezeichnet von bes Ungluds hand.

Ein liebend Baar, bem in die Locken Der Priester kaum die Kränze schlang, Rollt' hier vorüber, süß erschrocken, Richt vor dem Fels, — nur liebebang.

Da liegt ein Räuber vor ber Brücke, Der Tob, ber keiner Liebe gut; Der springt hervor mit wilder Tücke Und ftößt es spottend in die Flut.

Und vor bem Kreuz uns freuzend wallen Wir ftill vorüber an bem Grab, Sieht boch felbst in die duft'ren hallen Der himmel gar so hell herab.

Da lehnen an die Bergesrücken Zwei Bächter rechts und links fich an, Und seh'n herab mit stolzem Nicken, Bereit, zu sperren uns're Bahn. Baumftamme bilben ihre Speere, Ein Thurm ben helm, ihr Kleib ber Stein, Sie setzen sich jum Schein zur Behre, Und laffen uns, wie höhnend, ein. —

Einst an bes Paradieses Schwelle hielt Gottes schönster Engel Bacht; Das diamant'ne Thor der Hölle Bewacht' ein Geist der ew'gen Nacht;

hier fteh'n zwei schredenvolle Riefen Am Eingang drohend aufgestellt, — Und drinnen buften heit're Biefen, Bon gold'nem Frühlingsglanz erhellt.

Und brinnen, wie auf grünen Bellen Die weißen Schwäne fegelnd zieh'n, Go siten Kirchen und Kapellen Und Dörfer auf der Biefen Grün.

Großväterlich herunter nicen In Thäler sonnenreiche Höh'n, Zu denen jene fromm aufblicen, Im Aug', als Thränen, — klare Seen.

Ein Wunderleib erscheint die Fläche, Dess' Rippen Felsengräten sind, Und statt der Abern rollen Bäche, Und statt des Athems haucht der Wind.

Wohl mag, wo wir uns jetzt erlaben Am Alpengrün, am Saatgewog, Ein tiefer See geflutet haben, Den durstig einst die Sonn' entsog; Und höher, folgend stets dem Strahle, Stieg ihr die Flut, gehoben, nach; Jett hangt sie spielend ob dem Thale Als blautrhstall'nes himmelsdach.

## Bild der Grüße.

Tief beugst bu bich vor mancher Größe Bilb; — haft bu wohl auch bedacht, wie hoch fie mißt? Ob nicht ihr Haupt in Weihrauchbuft fie hullt, Um größer zu erscheinen, als fie ist?

Siehst du ben Berg? Ein Riese bunkt er bich, Beil er sein Haupt in Bollen schlau versteckt; Bis in ben himmel glaubst bu heb' er sich, So lang er seinen Gipfel nicht entbeckt.

Frisch auf, erhebe dich, hinan, empor! Bersuch es einmal, auch so hoch zu steh'n; Bielleicht gelingt dir's, überm Wolkenstor, Bon stolz'rer Höh' auf ihn herab zu sehn.

Begreifft du bann, was seine Größe war? — Daß andre es ertrugen klein zu sein! Die wahre Größe wird dir droben klar, Bo du zum himmel schwindelnd schaust hinein. Dies tiefe Blau, das nimmer wankt und weicht, Auf jedem steil'ren Gipfel ferner rückt, Und wenn du doppelt Ablershöh' erreicht, Aus zehnfach höhern Sphären niederblickt;

Dies klare, ruhige Gewölbe nur, — Hoch überm Rebel, wo bie Bolke schwillt, Und noch im Kampfe gähret die Ratur, — Das ift der wahren Größ' erhab'nes Bilb.

## Die Burgruine.

Wie dort gleich einer Kron' im Spätroth Die Burg vom Haupt des Berges stimmt, An dessen Fuße sich mit Zischen Des Waldstroms blaue Schlange trümmt.

Der Oftwind tommt auf schwarzen Bolten, Und facht die Glut im Besten an, Und wimmert durch der Burggemäuer, Bie einst des Ahnherrn Geift gethan.

Was bebft du, Burg? Ist der Gefelle, Der heim dich sucht, dir unbekannt? Wie, oder fühlst du beine Schwäche Und hältst dich bang am Bergesrand? — Du bift noch start, und manch Jahrhundert Steigt wol vor dir noch in sein Grab; Barum starrst du mit hohlen Augen, So dufter in den Strom hinab?

"Siehst du mein Bild im Strome brunten?" So rufst du, — "sieh boch, wie es schwankt, "Bie auf bem windbewegten Spiegel "Mein ganzer Bau erbebend wankt!

"Das ist mein Loos, — so werd ich wanten, "Eh' ich einst schmetternd fall' in's Grab, — "Und drum starr' ich mit hohsen Augen "So büster in den Strom hinab."

# Bergeflichkeit.

Magna oblivio rerum!

Heute klang vom Berge nieber Roch die Glock' im Abendstrahl, Morgen klang die Glocke nimmer, Stumm geworben ist's im Thal.

Die noch gestern da gebetet, Liegen heut' in tieser Ruh', Und die einst der Berg geboren, Deckt er heut' als Grabstein zu. — Jahre kamen, Jahre schwanden, Droben klang die Glode nicht, Und der Schäfer zog vorüber, Blassen Schrecken im Gesicht. —

Jahre kommen, — und das Glöcklein Tonte wieder einst hinaus; Bo sein Bater längst vermodert, Baute sich der Sohn ein Haus.

Doch bei jedem Glockenstreiche Traf es wie ein Stich den Sohn, Scheu und bebend ging er schlasen, Hört' im Traume noch den Ton.

Jahre gingen, — unb begütigt Schien bie grollenbe Natur; Nicht mehr schreckend rief bie Glocke, Schaurig mahnend klang sie nur. —

Und der Enkel lehnt' am Abend Arbeitmüde vor dem Thor, Fernverhallend klang die Glocke, Und er blickte fill empor;

Bufte faum bes Klangs Bebeutung, Bog bas Hütlein, tiefbewegt, Betete, weil, wenn es läutet, Ber ein Chrift, zu beten pflegt. —

Und des Entels Entel hören' Roch den Klang so dumpf und schwer, Manche beten, manche denken, Daß nun Zeit zu beten mar'. Und begegnest du dem Schäfer Mitten auf dem Schuttrevier, Frag' ihn doch, warum er betet? "Aus Gewohnheit!" sagt er dir.

## Absterben.

Auf einer Alpe ftand ich broben In himmelnaher Ginfamteit, Beit über allen garm erhoben, Boll öber Abgeschiedenheit.

Und kahlgeschor'ne Bergesrücken, Bom Abendsonnenschein erhellt, Erstreckten sich vor meinen Blicken Gleich einem Hünengräberselb.

Nur fahles Alpengras umstrickte Des magern Bobens schwammig Moor, Und schüchtern hier und bort nur blickte Manch Blümchen durr wie Stroh hervor.

Bermorschte graue Strünke ragten, , Bezeichnend eines Urwalds Gruft, Gespenstisch fast, gleich abgenagten Gerippen, trostlos in die Luft. Und Geier treisten auf und nieder, Als ob ihr bald'ger Fraß ich sei, Und Nebel trochen hin und wieder Und sierrten seucht an mir vorbei.

Und eifig blies ein Wind herüber Aus irgend einem fremden Land, Und wo ich hinsah, ward es trüber, Und schauerlicher, wo ich stand.

"Fort, fort hier von bes Tobes Herbe!" So rief in mir ein buft'rer Bahn, "Schon fängt die altgeword'ne Erbe "Bon oben abzusterben an."

"Balb wird der Tod hinuntergreifen "Bon Berg zu Berg, von Pfad zu Pfad: "Bis er zuletzt dem grabesreifen, "Erschrock'nen Thale langsam naht."

# Nahelehen.

Oft an schwülen Sommertagen, Bei ber Sonne grellstem Schein, 3ft — wie uns die Aclpler sagen — Bergluft ungewöhnlich rein. Bie ein Borhang von Arhstallen, Bie ein Firnis von Demant, Ift sie vor den grünen Hallen Hell durchsichtig ausgespannt.

Berge, meilenferne Rücken, Sonft dem Aug' entbeckbar taum, Tauchen plötlich vor den Blicken Deutlich auf im himmelsraum.

Und so ausgeprägt, so heiter Ruden rings bie nähern an, Daß man glaubt: ein Schrittchen weiter, Und vor ihnen stände man.

Doch gewöhnt an solch Begegnen, Durch die Täuschung nicht beirrt, Sagt uns dann: "Bald wird es regnen!" Manch ersahr'ner Alpenhirt. —

Alpenhirt, dies Nahesehen, Wie du's nennst, ich kenn' es auch; O auch meine Fernen stehen Oft mir nah im Sommerhauch.

Und je schwüler mir's im Herzen, Um so klarer wird's dem Blick: Fernes Hoffen, sernes Scherzen, Ferne Liebe, sernes Glück!

Allem wähn' ich zu begegnen, Bas mich sonst nur fern umwallt, Aber regnen, weiß ich, regnen, Thränen regnen wird's dann balb.

### Bolkenlchatten.

Νεφελών σχιάι δ

Du sahst wol oft in beinem Leben Bon einem Berg hinab in's Thal, Und sahst es ausgebreitet liegen Wie eine Kart' im Sonnenstrahl.

hier weißen Bunkten gleich im Grünen Die Schlöffer an ber Balbeshöh', Dort Dörfer wie die Brojamhäufchen, Und wie ein Demanttropf' ein See.

Und wenn die Wolken drüberzogen, Wie lief es schattend über's Land, Was erst noch dunkel, war beleuchtet, Und schwarz, was erst noch blendend stand.

Ein raftlos Zuden und Berschwimmen Bon trüb und hell und hell und trüb, Daß nicht ein Fledchen unverfinstert, Richt eines unbeschienen blieb. —

Wenn du von oben könntest schauen Gerab auf's Leben, wie auf's Thal, Ich bent', es gab' ein schönes Bilbchen, Beleuchtet von ber Sonne Strahl.

Und was wir Schmerzenstage nennen, Und was dir oft so bitter schien, Richts weiter war' es, als die Schatten Der Wolken, die vorüberzieh'n!

## Der Gleticherdurchbruch.

Schon läuft gleich einem argen Werber Der Wildbach hastiger durch's Thal, Durch das er sonst sich, wie ein Späher, Auf düst'ren Schlangenwegen stahl.

Jett hat die Mast er abgeworfen, Er weiß, wer ihm den Ruden dedt; Mittampfer ruft er laut zusammen, Und predigt Aufruhr, unverstedt.

Ha, — wie's, auf seinen Ruf, aus Wälbern Aus Klüften und von Bergen rauscht, Freibeutern gleich und Wegelag'rern, Die nur des Führerpfiffs gelauscht!

Aus jeder Schlucht — ein Bachgenosse, Bon jedem Joch — ein Stromgesell, Sie schließen sich ihm an mit Jauchzen Und rasen lärmend burch's Geröll. Da hilft kein Schmeicheln und kein Troten, Das tolle Freicorps macht sich breit, Und schwärmt um Haus und Hof und Kirche Mit frecher Ausgelassenheit.

"Halloh, ihr Brüber, wenig Wochen, "Dann bricht bas heer am Gletscher los!" Und selbst bie ernsten Berge wanten Und rütteln sich mit Kampfgetos.

Doch bie bisher bas Thal burchtobten, Des heers Borpoften waren's nur; Run tommt es selbst herabgestiegen, Bertilgend alles Lebens Spur.

Ausbreitend seine Bellenphalanx, Schiebt sich's bahin im Sturmgewühl, Und Wolken bilben seine Fahnen Und Donner sind sein klingend Spiel.

Dem Strom zu trägt es, als Trophäen Des armen Thals zertrümmert Glud; Der aber stößt mit kaltem Stolze Das wilbe Räuberheer zurud.

#### Ber Rielenferner.

(In ber Shivefternacht.)

Es ift die Zeit ein Riesenferner, Für jedes Menschenmaß zu groß, Der an bem Rebelrand der Welten Emporragt aus der Urnacht Schoft.

Wie mit bes Alpenlandes Fernern, So ist es auch mit dem — ber Zeit; In seinem Innern tocht und gähret Geheimnisvolle Thätigkeit;

Ein ew'ger Kampf von Clementen, Ein ewig Bachsen und Bergeb'n, Ein Dehnen und Zusammenschrumpfen, Bovon wir nur die Birkung seh'n.

Balb quillt aus feinen tiefften Abern Gin reiner Labequell hervor, Balb malgt er Ströme ber Zerftörung Aus berftenbem Kryftallenthor.

Balb haucht er in bes Thales Schwüle Den frifchen Alpenwind hinab, Balb schmettert er mit Sturzlawinen Ein blühend hirtenthal zu Grab. Und so entströmt balb Fluch, balb Segen Aus unbekanntem Labyrinth, Und was wir Monden, Jahre nennen, Sind Quell und Strom und Sturz und Wind. —

So steh'n wir wieder stumm erwartend, Bas uns der Ferner bringen will; D wär', was er geheim bereitet, Ein klares Bächlein, sanft und still.

Ein Bächlein, wie's die hirten lieben, Das Fluren tränkt und Blumen nett, Und Friedensauen freundlich spiegelt Und herben labt und Wand'rer lett.

Ein Bächlein, bas, gereift zum Fluffe, Beglückter Städte Bäll' umfließt, Und Bilber heit'ren Menschensteißes In seinen Silberrahmen schließt.

Ein Wasser, das mit seinem Rauschen Gar sanft zum Chor der Musen klimmt, Ein Wasser, das nicht Thränen mehret, Nein, — Thränen mit von hinnen nimmt;

Ein Baffer, drein wie in die Lethe Die Trauer ihre Last begräbt, Indeß aus seinem Bellenbade Die Freude sich verjüngt erhebt;

Ein Wasser, das einst an der Gränze, Bo's mündet in den Ocean, Befrachtet mit der Bölker Segen, Ausströmen und zerfließen kann! Um das, o Zeit, du Riesenserner, Fleht heut' die Menschheit tiesbewegt: Zeig' ihr, daß in der Brust von Eise Dir doch ein Herz voll Liebe schlägt!

### Maldsalon.

Hinaus in beine Räume, frischer Walb, Tret' ich, das Herz erfüllt von Ueberbruß. Ha wie es mir entgegendampft und wallt, Das nenn' ich wahren Freundes-Gruß und Kuß!

Das ist ein Kreis, wie er mir wolgefällt, Wo die Natur ihr Wort zu sprechen hat, Wo keine Ziererei die Lust vergällt, Kein Schein sich eindrängt an der Wahrheit statt.

Wie steh'n die alten Eichen würdevoll, Richt übertüncht den grauen Greisenbart, Rein — ernst und kräftig, wie's das Alter soll, Daß Jugend sich erbau' an dessen Art.

In ihren Zweigen rauscht's wie Barbenlieb, Des Walbes Offiane steh'n sie ba, Und lispelnd burch bie Blätterharfen zieht Der Geist ber Zeit, die uns're Ahnen sah. Und schlanke junge Tannen reih'n sich bran, Kraftjünglingen vergleichbar, ebelstolz, Und streben, markig, frisch, zum Himmel an, Richt so, wie unsre Jugend, saules Holz.

Doch friedsam und bescheiben senken fie Die Arme nieder wie zum Schutz bereit Für Alles, was in bunter Harmonie Sich um fie drängt voll Lieb' und Herzlichkeit.

Das ift ber Blumen zartes Bolk, bas milb Bie Frau'n und Jungfräulein im Grünen lauscht, Und Anmuth hauchend auf das ernste Bilb Sich kosend neigt und flüsternd Reben tauscht.

Das wirft ben Blid nicht lüstern frech umher, Das rast nicht wild im Walzerrausch bahin, Das summt nicht mit Geschwätz ben Kopf uns schwer – Aus frommen Augen athmet's hohen Sinn.

Und auch an Dichtern fehlt's im Kreise nicht; — Zwar ist's tein selbstgefäll'ger Singethee, Wo eitle Halbheit in Orakeln spricht, Wo Bleichsucht auskramt ihr erheuchelt Web;

Bo man aus unterbrucktem Gahnen weint, Genuffe leibet und aus leerer Bruft, Benn enblich die Erlöfungsftund' erscheint, Sich seufzend guruft: "heut' gab's eine Luft!"

Ja auch an Dichtern fehlt's bem Kreise nicht: Das find gar muntere Gesellen, frei Wie Gottes Luft und klar wie Gottes Licht, Bei aller Kunst boch ber Natur so treu. Brav, Meister Fint, — bas nenn' ich mir ein Lieb? Aus welcher Schule? fübbeutsch ober nord? Schön, Nachtigall, wie's bir bie Seele zieht! — Nun fass' ich's, bas find — Lieber ohne Bort.

Und was dort aus der Quelle riefelnd klingt, Ifi's flüsfige Musik? ein Elfenchor? — Kein Meister, der die Tasten herrschend zwingt, Ruft solchen Ton durch seine Kunst hervor.

Und alles — alles paßt mir ba fo gut, Und alles — alles bunkt mich ba fo traut, Mein Aug' wird heiter, ruhig wird mein Blut, Und Fried' ift's, was auf mich herniederthaut.

Darum, bu lieber Kreis, o nimm' mich auf, Schließ fest, recht fest mich in bein Dunkel ein, Berbirg mich vor ber Welt und ihrem Lauf: Ich will ja nicht von ihr gefunden fein!

#### Maldicene.

Im grünen Walb ift große Ruh, Ift unfichtbares Leben; Ein leises Lüftchen haucht bazu, Die jungen Blätter beben. Wohl nur das allerseinste Ohr, Wohl nur der Augen bestes, Bernimmt den stillen Frühlingschor, Erräth den Klang des Festes.

Und Orgelklang — man weiß nicht wo? — Duillt feierlich entgegen, Als ob die Sonnenftrahlen so Durch's Laub hin klingend zögen.

llnd eines fernen Glödleins Schall Tönt durch die fühlen Gänge, Als ob des Maithaus Tropfenfall Im Relch des Balds erklänge.

Und Aerteschlag hallt niederwärts, Balb rasch, balb unterbrochen, Als hörte man des Berges Herz In Frühlingswallung pochen.

### Blumenroman.

"Einst stand ich," — so erzählt' im Walbe Mir leis' ein junger Tannenbaum, — "Einst stand ich mit gesenkten Aesten, Bertieft in einen Frühlingstraum. "Und wie ich so vor mich hin blidte, "Sah ich, umtoft vom Morgenweh'n, "Mir gegenüber eine Blume, "Des Lenges schönste Tochter, steh'n.

"Noch lag auf ihren sammt'nen Blättern "Der Unschulb zarter Blütenseim; "Ein Tröpflein Thau blitt' ihr im Busen "Bie einer Sehnsuchtsthräne Keim.

"Sie stand so einsam und verlassen "In ber für sie zu büst'ren Welt "Und hob umsonst ihr Auge, suchend, "Durch's Waldgewöld' zum himmelszelt.

"Mich bauerte bie arme Blume, "Geschaffen für ein Gartenbeet, "Und unter Wesen hier geworfen, "Bovon kaum eines fie versteht.

"Theilnahme schenkt' ich ihrem Loose; "Glaub' nicht, ich war verliebt in sie! "Bas fragt die Tann' um Minneweisen? "Der Sturm ist meine Melobie.

"Doch sah ich gern ihr ftill Entfalten, "Und sah es einmal mit Berbruß, "Bie fich ein glatter Wurm ihr nahte, "Bebrohend sie mit ellem Kuß.

"Bas konnt ich thun? — Ich hob die Aeste, "Bie warnend vor dem Bösewicht, — "Unwillig schüttelt' ich den Wipfel, "Doch sie, zu arglos, merkt' es nicht. "Harztropfen hatt' ich weinen mögen, "Als er nun nimmer von ihr wich, "Und, durch die Halme lüstern augelnd, "Das Opfer seines Gifts umschlich.

"Doch sieh! wie er mit keden Lippen "Fast die Erschrod'ne schon entweiht, "Da fliegt ein Bogel rasch vorüber, "Und pidt ihn weg zur rechten Zeit.

"Sie war gerettet, fröhlich setzte, "Wiewohl nicht seiner That bewußt, "Der Bogel sich auf meine Schulter, "Und sang ein Lieb voll Lebenslust.

"Fürwahr, ich hätt' ihn kuffen mögen, "Bär' nicht ein Tannenkuß zu rauh; "Doch wünsch' ich ihm, als Lohn der Rettung, "Das schönste Weibchen in der Au.

"Nachts träumte gar mir von der Blume, "Und als ich Morgens nach ihr fah, "Bar keine Blume zwar zu finden, — "Doch stand die junge Sennin da!

"Und an ber Sennin Busen glühte "Die volle Blum' als Liebespfand; — "Sie fand ihr Ziel: fie ftarb, gebrochen "Für Liebe von der Liebe Hand!" —

# Mitgenuß.

Im Walbe schlich ich matt und durstig, Da rauscht' ein Felsborn labevoll, Ein Streiflicht, durch die Zweige sallend, Berrieth mir, wo er filbern quoll.

Und minder haftig als behaglich, In sich'rer Labung Borgenuß, So trat ich, ruhend fast im Gehen, Durch's bichte Grün mit leisem Fuß.

Da sah ich, noch im Laub verborgen, Ein Böglein sitzen an dem Quell; Das sträubte munter seine Schwingen, Und zwitscherte gar lieb und hell.

Balb trant es mit erhob'nem hälschen Balb nascht' es sich die Febern kraus, Balb warf es einen Perlenregen Bon Tropfen über sich hinaus.

Dem Böglein war so wol zu Muthe, Daß ich mich selber wohl empfand, Und, um es ja nicht fortzuscheuchen, Kaum athmend in der Nähe stand. Erquidt nun ichien es jur Genüge, Schwang fich empor jum nächften Aft, Und sang bem Birthe ftatt ber Zeche Ein feines Lieb ale art'ger Gaft.

Gefommen war ich um zu trinken, Als ich ben Plat besetzt erblickt, Da ift mir aller Durft vergangen, Und fürbaß zog ich reich erquickt.

#### Aeben im Tade.

Wenn ber Sturm ein junges Zweiglein Faßt mit gurnendem Getos, Muß er denn auch gleich es brechen, Kann er es nicht beugen blos?

Und so ein gebeugtes Zweiglein Kann es benn nicht treiben mehr? Rie mehr grünen, nichts mehr hoffen Bon bes Lenzes Wiederkehr?

Wenn die Nacht mit schwarzem Pinsel Ueber alle Fluren fuhr, Daß die Welt, wie brandverkohlet, Daliegt ohne Lebensspur: Ift die Sonne drum erloschen, Die der Belt den Schimmer lieh? hat tein Tag mehr hell're Farben Auszuschütten über fie?

Wenn nur noch ein Stamm bem Zweige Blieb, dran er fich halten mag; Benn nur noch ben Nachtgebilben Hoffnung blieb auf einen Tag!

llnd so nenne nicht gebrochen, Wenn es nur gebeugt, bein Herz; Nenn' es nicht verkohlt im Brande, Wenn's geschwärzt nur ist vom Schmerz.

Halte, wie der Zweig am Stamme, Hoffe, wie die Nacht auf Tag! Nur das Herz ist ganz gebrochen, Das sich selbst verlieren mag.

Beil, wohin du blickft, es nachtet, Deine Spanne Himmel weint, Glaube nicht, daß nie und nirgend Wehr auf Erden Sonne scheint.

Schränke nicht auf dieses Leben Deinen Horizont dir ein; Blide weiter, hoff' hinüber, Ift doch auch das Jenseits dein.

Leicht wird dann der Schmerz dir werden, Wenn er nicht als Letztes droht, Und was Tod dir schien im Leben, Dir noch Leben sein im Tod!

### Der weinende Banm.

Der Quell bes Regens ging zur Neige, Die Luft ift wieder hell und rein; Schon lächelt durch der Buche Zweige Des ersten Sternes milber Schein.

Und tief im Laub, wie bessen Seele, Durch die ein Hauch der Wehmuth zieht, Beginnt mit voller Kraft der Kehle Die Nachtigall ihr frommes Lied.

Da regt die Buch' ihr grün Gefieder, Bom leisen Abendwind durchrauscht, Und schüttelt klare Tropfen nieder Auf mich, der unten träumend lauscht.

Wie soll die Tropfen ich erklären, Und was damit die Buche meint? — Mich dünkt, es seien ihre Zähren, Die sie, vom Lied ergriffen, weint.

# Bur Ungeif.

Armer Baum, warum verdorben, Wo noch Alles treibt und sprüht? — "Weil ich, ach! zu früh getrieben, "Weil ich, ach! zu früh geblüht!" —

Armer Baum, warum verdorben, Bo noch Zeit zur Blüt' und Frucht? — "Beil in einem kurzen Jahre "Zweimal ich zu blüh'n versucht!" —

Armer Baum, warum verdorben, Schienst ja start für manches Jahr? — "Weil ich erst zu blüh'n begonnen, "Als schon Zeit zu Früchten war!"

# Die Pfahlmurzel.

Da braußen auf bem Sügel Lehnt ein vergeff'ner Baum, Gebogen bis zur Erbe Salt er am Boben taum. Man meint, ein Windfloß tonne Ihn betten in den Sand, Man meint, man tonn' ihn stürzen Mit einem Druck ber Hand.

Und bennoch treibt er Blätter, Und thut als wollt' er blüh'n, Und sein gebeugter Wipfel Ift bennoch frisch und grün.

Bom Grunbe losgeriffen Mit allen Burzeln fast, hält er nur noch an einer Des eig'nen Leibes Laft.

Pfahlmurzel heißt bie eine, Die treibt und haftet noch, Die einzige, bie lette, Sie halt ihn aber boch.

Sie macht, daß er noch grünet, Sie hindert's, daß er bricht, So lang nicht fie gesprungen, So lange fällt er nicht. —

Dem Baum am Sügel braußen Bin ich in manchem gleich; Oft hangt mein Haupt am Boben, An schweren Träumen reich.

Oft schein' ich, losgeriffen Mit allen Wurzeln fast, Bor'm Falle kaum zu wahren Der bangen Seele Last. Und bennoch grünt fie wieber, Und fett oft Blüten an, Daß ich mein eig'nes Leben Nicht recht begreifen tann.

Pfahlwurzel meines Herzens Ift ja die Liebe noch, Die einzige, die letzte, Sie hält es aber doch.

Sie macht, baß es noch grünet, Sie hindert, baß es bricht; So lang nicht fie erstorben, So lang ersterb' ich nicht!

### Meuer Trieb.

Benn abgestodt bie reife Balbung Bom Berg, auf bem fie grünte, fant, Dann ragt er auf so tahl und öbe, Als war' fein Inn'res tobestrant.

Die Wolken suchen feine Kronen, Die Stürme ftreichen über ihn; Da liegt er wie ein Grabmal beffen, Bas erst in ihm zu leben schien. Und boch ift er nicht gang gestorben, Sein herz arbeitet insgeheim, Und nun die erste Frucht gebrochen, Bereitet er ben zweiten Keim.

Doch ob, wo Föhren ihn umftarrten, Er nicht einft Buchen treiben wirb, Ob Rabeln nicht bem haupt bereitet, Das einst ein Eichenkrang geziert;

Db nicht ein Hauch aus fernen Ländern Ihm unbekannten Schmuck verleiht: — Rein greifer Forstmann kann's euch sagen, Darauf gibt Antwort nur — bie Zeit. —

Und wie der Berg, ift oft der Dichter: Er scheint erschöpft und todt zu sein, Indessen lenkt fein Gerg nur, feiernd, In einen neuen Kreislauf ein.

Was er in biesem bringen werde, Wer weiß Bescheid? — Er selber nicht! Doch, wie der Berg dort — wieder Balbung, So hier ber Dichter — ein Gedicht!

# Die feindlichen Schlöffer.

Da steh'n fie schroff fich gegenüber Die beiben Schlöffer, lebenssatt; Zwei blinde Greise, deren Augen Berjährter Haß geblendet hat.

Und unten grünt das Thal so freundlich, Und unten gähnt die Felsenschlucht, Durch die, versolgt von Rad und Hammer, Der Wildbach einen Ausweg sucht;

Und unten schmiegt sich Haus und Hütte An's Waldgebirg so traut und dicht, Als dächten sie: "Du kannst uns tödten, "Bist aber gut, — und thust es nicht!"

Und fern am Sügel steht ein Kirchtein, Als treue Bacht in Site' und Frost, Mit Glodenzungen ben Bewohnern Zurufend: "Kinder, schlaft getrost!"

Und drüber hin erheben Alpen Ihr frommes Haupt zur Bolfenbahn, Und knüpfen mit den stillen Gipfeln Die Erbe an den himmel an. So ift es, — und so war es einstens, Da noch die Schlösser fühn geragt, An deren kummerlichen Resten Des Epheus grüner Rost nun nagt.

So war's, da fie noch grollend oben Im Haffe suchten blut'ge Lust, Zwei Brüder, wie zwei gist'ge Herzen, Herbergten in der Mauerbrust.

So war's; — fie haßten! Wie war's möglich? Sie sah'n boch Thal und Schlucht und Bach Und Hutt' und schon wohl auch bas Kirchlein: Wie kam's, daß nicht ihr Starrfinn brach?

Wie tam's, baß sie das Haupt nicht lieber Mit Liebestränzen sich geschmuckt? Nicht lieber Becherklang gewechselt, Und Brudertreu' sich zugeblickt? —

Doch fie bereu'n es! Nicht nur Alter, Gewiß auch Reue zehrt fie ab, Und rüttelt ihre morschen Glieber, Und beugt ihr morsches Haupt zu Grab.

Wenn sie sich so verjüngen könnten, Ob sie wohl wieder haßten dann? — O nein! — Getreue Freundschaft knüpften Sie über's Thal hin, denk' ich, an.

#### Ban der Linde.

Richt fern vom Kirchhof zwischen Seden Steht eine Linde ganz allein, Benn abends fich die Schatten strecken, So reicht ber ihre bis hinein.

So oft ich noch zu ihr gekommen, Um mich zu freu'n der Abendruh', Hab' ich ein Flüstern stets vernommen, Als raunte sie mir etwas zu.

Sprich, liebe Linde, künd' es offen, Ich leihe willig dir mein Ohr; Was du erlebt, was dich betroffen, In deiner Sprache trag' mir's vor.

Ha, hör' ich recht? — Du lispelft schaurig? Bon beinen Zweigen tropft's wie Blut? — "Es ift ein Grab", so sagst bu traurig, "Ein Grab, worauf bein Haupt hier ruht.

"Ich aber steh' auf biesem Grabe "Als grünes Trauermonument; "Bernimm, was ich ersahren habe, "Wosern bein Herz auch Liebe kennt. — "Es war ein ichoner Frühlingsabend, "Für ftille Liebe wie gemacht; "Die Lüfte lispelten fo labend, "Die Sonne fant in vollfter Pracht.

"Da setzt' an meines Stammes Fuße "Ein junges Paar sich tändelnd hin, "Da webt' ich, über Schwur und Russe, "Berschwiegen meinen Balbachin.

"Es schien ein Bund für ew'ge Dauer, "Sie hielten selig sich umfaßt; "Mein Laub burchrauschte sußer Schauer, "Und neue Blüten trieb mein Aft. —

"Es war ein heit'rer Sommermorgen, "Der Himmel glänzte wie Rubin, "Da warf ein Jüngling voller Sorgen "Sich unter meinen Schatten hin.

"Richt achtet' er bes Thaus im Grafe, "Bar doch von Thränen feucht sein Kleid, "Im Auge las man ihm, es rase "Durch seine Bruft ein Sturm von Leid.

"Er war's, berfelbe Hochbeglückte, "Der an bem Frühlingsabend hier "Sein Mädchen an ben Bufen brückte "Und seines Lebens Glück mit ihr.

"Und weil das Mädchen ihn betrogen, "Bar's auch vorbei mit seinem Glück —! "Ein Schuß — ein Seufzer, tief gezogen, "Und starr sank er auf mich zurück. "Und allen Thau von meinen Blättern "Goß ich bestürzt auf ihn herab, — "Ein Sproffer sang mit sautem Schmettern "Bon meinem Bipsel ihn zu Grab. — —

"Herbst war's, — ber Mond mit hellem Prangen "hing silbern über Thal und höh'n; "Da tam ein Mädchen still gegangen "Und blieb an meinem Fuße steh'n.

"Es war dieselbe Hochbeglüdte, "Die an dem Frühlingsabend hier "Den Jüngling an den Busen drüdte, — "Jett schlich die Reue hinter ihr.

"Unwillig schüttelt' ich bie Zweige, "Sie fah mich bufter lächelnb an, "Und sprach: ""Ich kenn' bich, blut'ger Zeuge, ""Doch glaub', ich bufte meinen Wahn!

""Das Paradies in treuem Herzen ""Ich gab es hin für schnöben Schein; ""Doch ach! es bringen meine Schmerzen ""Richt zum Geopferten hinein.

""Benn bald, nur bald die Stunde schlüge, ""Die mich dem Theuren riese nach, ""Bielleicht daß er doch Mitleid trüge ""Und mir verzieh", — was ich verbrach!""

"Es war ein schöner Frühlingsabend, "Das Ave klang mit leisem Ton, "Die Lüfte lispelten so labend, "Und läng're Schatten fielen schon. "Und über jene Kirchhofmauer "Sah ich hinein und sah ein Grab; "Jungfrauen senkten grad in Trauer "Des armen Mädchens Sarg hinab.

"Und als fie fie bestattet hatten "Bei dust'rer Grabesmelodie, "Barf ich auf's Grab noch meinen Schatten, "Bie einen Gruß von ihm — an sie! —

"Blick" hin, grad finkt die Sonne nieder, "Siehst du der Blumen welke Spur? "Gib was du hast, gib ihnen Lieder, "Ich habe meinen Schatten nur!" —

# Øerjährung.

Quer über eine Wiese Führt oft ein schmaler Steig, Den will ber Herr nicht bulben, Berlegt ihn mit Gezweig,

Durchfurcht ihn mit dem Pfluge, Befät mit Gras ihn bicht, — Doch alles ift vergebens, Der Steig verwischt sich nicht. Da fruchtet tein Bersperren, Da hilft tein Seitensteg; Es ift der Fuß der Leute Gewohnt schon an den Weg. —

Mein Herz auch gleicht der Wiese, Durchfurcht von folchem Pfab, Den sich der Fuß der Liebe Darüber wandelnd trat.

Oft wollt' ich ihn versperren, Berlegen mit Gezweig, Oft Rebenwege bahnen, Doch Liebe tennt ben Steig.

Sie schreitet neben brüber, Als wär' es unbewußt, Stets wird ber Steig mir breiter, Stets größer mein Verlust.

Drum will ich nicht mehr wehren Den Pfad ihr, der sie freut: Er ist nun schon des Herzens Berjährte Dienstbarkeit.

## Garten und Saus.

Wie Jammerschab' um biesen Garten, Um biesen üpp'gen Freudenffor, Wo in Gestalt von tausend Arten Das Leben blüht an's Licht empor;

Wo keine Thräne je gestossen, Als die des Thaues, die der Luft, Wo höchstens Wehmuth ausgegossen Den Perlenreichthum ihrer Brust;

Wo nie ein Laut des Zankes groute, Als etwa, wenn der Fink' im Lied Den Zeisig überbieten wollte, Bis Nachtigall den Streit entschied;

Wo nie ben Boden Blut benetzte, Wo nie ein herz in Qual zersprang; Wo Liebe nur in's Grün sich setzte, Und Blumen in bas haar sich schlang;

Wo nie ein Schmeichler Schlingen legte, Wo nie ein Frevler Ränke spann, Wo alles frisch und frei sich regte, Und nur genoß und nur gewann. Bie Jammerschab', — und ihn vernichten, Berschleubern wollt ihr seinen Schatz, Ausrotten Blumen, Bäume lichten, Ein Haus erbau'n auf seinem Platz!

Ein Haus, — ein Haus, — und könnt ihr wiffen, Wofür? — Ihr wähnt es, boch ihr irrt! Ein Haus, wo Menschen wohnen muffen, Worin der Kummer weinen wird.

Ein Haus, worin einst Haber waltet, Und Kraft erlischt, und Recht verdirbt, Und Tugend fällt, und Schönheit altet, Und Glaube wankt, und Leben stirbt.

Baut hier kein Haus! — Räumt nicht bem Leibe Ein Reich, das sonst nur Wonne barg; Setzt auf den blanken Tisch der Freude Richt spottend einen düst'ren Sarg!

#### Blumenleben.

D knide nicht die zarte Blume, Die sittsam ftolz ihr Röpfchen dreht, Und in bes Frühlings Heiligthume Gleichwie vor Andacht zitternd steht. Begreifft du denn ihr ftilles Leben, Und weißt du, was fie scheu verschließt? Ob nicht ihr Blüh'n — bewußtes Streben, Ihr Duft nicht — fühlend Athem ift?

Ob nicht, wie Blut das Gerg dir schwellet, Ein Ichor auch ihr herzchen nest? Ob nicht ihr Stern, vom Licht erhellet, Sich wie dein Auge dran ergött?

Bom Tiger wird der Mensch zerriffen, Rie Mensch, wie kennt' er Menschenweh? Bas willst du von der Blume wissen, Barst du doch keine Blume je!

Ihr Alter ist — bes herbstes Rahe, Ihr Gram — ber Trost, ihr Feind — ber Wurm, Und will ber herr, daß sie verwehe, So schickt er ihr ben Engel "Sturm".

Tritt nicht, fie vorschnell zu begraben, Als fremder Bürgegeist, heran, Laß sie genießen, fühlen, haben, Bas solch ein Wesen eben kann.

Bist ja in eines Höhern Händen Doch selbst weit weniger, als sie; Du kannst ihr kurzes Leben enden, Und beines Jener, der dir's lieh.

Sei milb, — wer weiß — Er kann dir's lohnen, So wie Er jeder Milbe lohnt, Und einst großmüthig dich verschonen, Wie du großmüthig sie verschont!

#### Die Blume.

Auf schlankem Stengel wiegte schaukelnd Einst eine Blume sich vor mir, Sie war so zart, so blau, — und gaukelnd Kost' anspruchlos ber West mit ihr.

Ob einfach, war fie boch so felten, So einzig, baß ich ftille ftand. Und innig frommen, unvergällten Genuß in ihrem Anschau'n fand.

Und aus dem Anschau'n ward Entzüden, Und meine Sehnsucht wuchs so sehr, Ich muß, muß sie, meint' ich pflüden, Denn keine zweite fänd' ich mehr.

Schon hatt' ich mich hinabgebogen Zum Stengel, bran fie nickend hing; — Wo war fie? wo? — ach! weggeflogen, — Es war — ein blauer Schmetterling. —

Aus lieben blauen Augen blühte Mir einst die Liebe freundlich zu, Daß mir die Seele heiß entglühte; Mein, dacht' ich, Blume, — mein bist du! Ich nahte mich in süßem Triebe, Und weg und hin war ihre Spur! Sprich, Mädchen, sprich, war beine Liebe Richt auch solch eine Blume nur?

#### Blume und Stiel.

D Blume, schön gleich einem Sterne, Bom himmel auf die Flur gefät, Und duftig, wie von eines Engels Gelindem Athem angeweht!

Allein warum ber schmächt'ge Stengel, Der fest bich bannt an eflen Zwang, Und auf bies eine Korn ber Scholle Geschmiebet halt bein Leben lang?

Du folltest frei die Luft durchstattern Gleich einem duft'gen Schmetterling, Und bort nur gerne blühend haften, Wo bich bie hand ber Liebe fing. —

"Ei, schilt mir nicht ben schlanken Stengel; "Er ist mein Puls, er ist bie Schnur, "Boran mich meine Mutter "Erbe" "Im Flattern gängelt auf ber Flur. "Er läßt mich nicht vom West entführen, "Mich von ber Flut vertragen nicht; "Er gibt das Leben meinem Streben, "Er hebt aus Erbe mich jum Licht!" —

Und ift der Rünftler nicht ber Blume, Sein hausstand nicht bem Stengel gleich? — "Barum die Fesseln," hört man klagen, "Ach war' er frei, wie war' er reich!

"Richts foult' ihn an die Scholle binden, "Frei foult' er schweben durch die Welt, "Und dort nur zahm zur Erde fitzen, "Wo es ihm eben wohlgefäult." —

D laßt auch ihm ben Buls, den Faben, Boran ihn Mutter "Erde" lenkt; Sie weiß, warum sie ihn geboren, Sie weiß, warum sie ihn beschränkt.

Gleichwie die Blume, losgeriffen, In Staub fällt, — nicht zum himmel fliegt, So würd' auch er, der Erd' entfremdet, Berkummern, welk und unbegnügt.

#### Die kranken Blumen.

Wenn so ber Lenz im Fluge Durch Wald und Wiesen eilet, Durch Thal und Höhen zieht, Ob er auf seinem Zuge Wol Alles gleich betheilet, Und Keines überfieht?

Denn Alles sieht ihm offen Und sehnt sich ihm entgegen Und lechzt nach seinem Gruß; Stillt er wohl jedes hoffen, Und bringt er Allen Segen Und Allen Gruß und Ruß?

Wenn doch wo übersehen Bielleicht ein Blümchen bliebe, Das auch gehofft auf ihn; Wie müßt' ihm weh geschehen, Wenn's, auch gemacht zur Liebe, Müßt' ungeliebt verblüh'n!

Sieh nun, wenn ich die Fluren Im Lenze so burchwalle, Manch Blümchen fand ich blüh'n, Das beutlich trug die Spuren, Daß er nicht dacht' an Alle, Das trant und freudlos schien. Da find die weißen Rosen, Da find die weißen Beilchen, Die gar so traurig steh'n; Sie find's, die freudelosen, Die ungeliebt ein Weilchen Fortkränkeln und — vergeh'n!

## Betterrale.

(Carlina acaulis.)

Mein Herz, bas ruhelose, Mit seinem Bohl und Beh, Es gleicht ber Betterrose Auf fteiler Bergeshöh'.

Lacht hell im Sonnenglanze Der himmel fern und nah, Mit off'nem Blätterkranze Steht dann die Rose da.

Doch trubt ein nahes Wetter Des himmels fanfte Ruh', Dann schließt fie ihre Blätter In filler Trauer zu.

So ift's mit meinem herzen, Dem ich vertrauen tann, Es fundet Luft und Schmerzen Mir immer treulich an. Benn's frampfig fich verschließet, Sich in fich selber fehrt, Dann fließet, Thranen, fließet: Das Zeichen ift bewährt.

Doch beut sich's manchmal, offen, Der Welt zum Spiegel gern, Dann ist, — o süßes Hoffen — Ein Freudenblick nicht fern!

# Johannishlume.

(Melampyrum nemorosum.)

In unf'ren Balbern blüht ein Blümchen, Mit Doppelblüten ausgeschmückt, An beren veilchenblauer Krone Manch golbighelles Glödchen nickt.

Doch seine feingezackten Blättchen Sie find so blau nur im Erblüh'n, Und wie sie wachsen, wie sie altern, Zerrinnt bas Blau in mattes Grün.

Was Kronschmud war, bas wird zum Kraute, Der Glödchen helles Gold verbirbt, Bis, selbst sich ähnlich kaum, die Blume Den Tod gemeinen Grases stirbt. — D Blümchen, Bild bes Jugenbstrebens, Sanft spiegelnd noch bes himmels Blau, Bie schimmert zwischen beinen Blüten Manch Tröpflein Glück, gleich golb'nem Thau.

Doch balb verliert mit Tag und Stunde Das fanfte Blau fich mehr und mehr, Das matte Grün bes Alltaglebens Zieht schimmerlos barüber her.

Des Glüdes Flitterchen erlöschen, Bis unser Leben, einst so reich, Bie bie jum Gras geword'ne Blume, hinschmachtet jedem andern gleich.

# Bergikmeinnicht.

Du Blumchen, lieblich und bescheiben, Mit beinem Schimmer fanft und blau, Du rühmst bich nicht bie Au zu kleiben, Und kleibest boch so schön bie Au.

Man tann ben Reif bes Mais bich heißen, Du schillerst burch bas Grün so milb, Und wie ber herbst ben Flaum, ben weißen, hauchst bu ben blauen aufs Gefilb. Der blaue himmel tam zu nippen Den Lenztuß von dem Mund der Flur, Und sieh! du bliebst auf ihren Lippen Zurud als seines Kusses Spur.

Und nochmal nenn' ich dich bescheiben, Du blidft mich an so lieb und licht Und flehst, am Fuße grauer Beiden Geheim verstedt: "Bergiß mein nicht!"

"Bergiß mein nicht!" ein schöner Rame! Jeboch ein and'rer ziemte bir, Benn bu, mein Troft in manchem Grame, Dein Köpfchen freundlich neigst zu mir.

"Ich bente bein!" — so mein' ich immer, Soll paffender bein Name sein: Denn bein vergeffen tann ich nimmer, Du aber, bitt' ich, — bente mein!

### Die Jericha-Rale.

(Anastatica.)

Die Ruh' ift wol ein felt'nes Blümchen, Ein Blümchen unf'res Suchens werth; Bertannt von Manchem, ber's gefunden, Ersehnt von Jedem, ber's entbehrt. Bielleicht ist sie bem Beilchen ähnlich, Das still am Bachesuser blüht, Und kindlich mit den blauen Augen Im klaren Spiegel sich besieht?

Ich ging hinaus, ich fand am Bache Den jungen Blumengärtner "Mai", Und Beilchen blühten, wo er winkte, Doch Beilchen "Ruh'" war nicht babei.

Bielleicht ift Ruhe, wie bie Tulpe, Die bunt auf ftolgem Beet fich bläht, Und wie um Sonnentropfen buhlend Den Kelch empor zum himmel breht?

Ich ging hinaus, ich fand bie Tulpen, Gefüllt von Tropfen rein und licht; Sie bligten flimmernd mir entgegen, Die rechten aber waren's nicht.

Bielleicht ift Ruh' ein Alpenblumchen, Das einsam blüht, wie Stelweiß, hoch über bieses Thales Rebeln, Bergeffen awischen Stein und Gis?

Ich klomm empor, — ich pflückte schwindelnd Das Sbelweiß aus schwarzer Kluft: Doch schien die Ruh' auch d'ran zu blüben, Bald ward sie welk in uns'rer Luft.

Und wie die Blumen alle heißen, Und wo die Blumen alle blüh'n, Ein wahres Bild der Ruh' ist keine, Und keine lohnte mein Bemüh'n. Ein selt'nes Blumchen ift die Rube, Der Rose gleich von Jericho; Sie wächst nur im gelobten Lande, — Gelobtes Land, wo bift du? — wo? —

## Den Schierling.

Der Lenz hat seine Blumenschaaren Sinausgesendet in die Welt, Sie eifern, ihn zu offenbaren Auf Berg und Au, im Thal und Feld.

Da blüh'n die Primeln knapp an Rosen Bei Beilchen mit und ohne Duft, Da lauscht der Lenzsafran in Moosen, Ob bald der erste Kukuk ruft.

Da reih'n fich an Levkojenglocken Bifolien mit zartem Blau, Und laue Zephyrküff' entlocken Die Bogelmilch der Bruft ber Au.

Das liebe Gänfeblümchen sticket Die grüne Flur mit Perlen weiß, Borläufer der Chanen blicket Aus junger Saat der Ehrenpreis. Das Golbenmilgtraut streckt sein Köpschen Aus seiner Blätterhalstraus' her, Das Lebertraut gleich blauen Tröpschen, Entthaut dem blauen Himmelsmeer.

Es ift ein liebliches Gebränge, Ein lebensvolles Farbenspiel, — Und nicht ein Blumchen in der Menge Erscheint entbehrlich und zu viel.

Der Schierling felbst mit fled'gem Stengel Gehöret mit zum großen Chor: Er stellt im Kreis der Blumenengel Den düsteren Gefall'nen vor.

### Den Räfer.

Du Käferlein auf tahler Mauer, Bo friechst bu hin, was suchst du hier? Du suchst dir einen Halm zur Weibe, Dort liegt er, aber — hinter dir.

Ei welch verkehrtes eitles Trachten! Geschäftig läuft es hin und her, Und taftet und entfernt im Suchen Bon seinem Ziel sich mehr und mehr. Buhöchft am Simfe fcon mit beiben Fühlfaben ftößt es zudend an; Bersucht fich rechts und links zu wenben, Und merkt, bag es nicht weiter kann.

Nun erst gebenkt es seiner Flügel, Es prüft sie, sie sind stark genug, Und, ben es kriechend nicht gefunden, Den Halm erreicht es schnell im Flug. —

So liegt ein grünes Reis bes Glüdes Bielleicht auch, bent' ich, hinter mir; Geschäftig treibt's mich hin und wieder, Ich such' es bort, ich such' es hier.

Oft ftog' ich zudend mit des Herzens Fühlfäden an den kalten Stein; Wenn's auf das höchste kam, so fallen Ja wol auch mir die Flügel ein.

Statt auf bem Steine zu verschmachten, Will ich sie prüfen kühn und klug: Was ich im Kriechen nicht erreichte, Bielleicht erreich' ich's noch im Flug.

### Den fräumende Cananienvogel.

Beglänzt von bes Mondes Biederschein, Sitt oft mein Canarienvögelein Bei Racht im zierlichen Kerker.

Bei Tag da sang es und sprang es voll Lust, Run senkt es sein Köpfchen herab auf die Brust, Läßt hangen die Flüglein und schlummert.

Es schlummert, es hat die Aeuglein zu. Bas zuckt es nur oft empor aus der Ruh', Und trippelt und zwitschert so leise?

So klingt's, wenn ein Kindlein im Traume spricht, Halb lispelt's ein Wort und vollendet es nicht, — Das Bögelein zwitschert im Traume.

Es träumt! — Bovon es nur träumen mag? Bir träumen, was wir erlebt am Tag, Bir träumen von ehmals und einstens.

Wir träumen von Liebe, die lange schon todt, Bon lange verblichenem Morgenroth, Bon niemals genossenen Wonnen.

Wir träumen von goldenen Schlöffern gar oft, Bon Allem, was wir geahnt und gehofft, Bon Allem, was wir verloren. So träumet vielleicht auch bas Böglein hier, In seinem Kerker geboren wie wir, Bon niemals genossener Freiheit!

Es flieget und wieget vielleicht fich im Traum Dahin durch des Himmels azurenen Raum, Berlernten Gefangs fich erinnernd.

Es träumt von den goldenen Schlöffern vielleicht, Wo kosend die Königin Zucker ihm reicht Bon purpurnen, dustigen Lippen.

Es träumt vielleicht von dem Beibchen, ihm gleich, Das fernher aus transatlantischem Reich Boll Sehnsucht ihm nachgestogen.

Es ahnt vielleicht in der kleinen Bruft Auch etwas von Heimweh und Heimatluft, Und träumt von den seligen Inseln.

So träume nur, Böglein, träume bei Nacht, — Und morgen — wie freu' ich mich! — wenn bu erwacht, Da sollft du mir fingend erzählen!

#### An den Ouelle.

Quelle, was fagst bu mir? Sagst mir: "Ein Mann war hier, "Der da gewandert weit, "Beit unter Luft und Leid." Sagft mir: "Der Mann war reich, "Dacht', ihm fei feiner gleich; "Aber ber reiche Mann "Bar nicht zum besten bran.

"Berlenben Bein vom Rhein "Schent" er in Golb fich ein, "Trant ihn im Marmorhaus "Unter Gefängen aus.

"Ließ sich von weißer Hand "Reichen der Liebe Pfand, "Ließ sich von Lippen heiß "Zollen der Wonne Preis.

"Setzte sein Biergespann "Straßenauf, hügelan; "Tobte mit Jagdgetos "Fort durch Gestrüpp und Moos.

"Trotte bem Burfelglud, "Söhnte bes Barners Blid; "Stürmte burchs Leben bin "Ohne Gefühl und Sinn." —

Quelle, was fagst du mir? Sagst mir: "Ein Mann war hier, "Reich einst und boch voll harm, "heiter nun, — aber arm.

"Bas ihm das Glück gelieh'n, "Sah er wie Nebel flieh'n; "Bas ihm die Liebe schwur, "Schmolz wie der Reif der Flur. "Bas ihn mit Glanz umgab "Belfte wie Blätter ab, "Und mit erwachtem Sinn "Zog er durchs Leben hin.

"Um ben verlaff'nen Mann "Rahm bie Ratur fich an, "Bandte sein Herz sich zu, "Gab, was ihm fehlte, — Ruh'.

"Sieh! und so lag er hier, "Bo bu nun liegst bei mir; "Schlürfte, statt Bein im Golb, "Basser, wie's mir entrollt.

"Treuer, als Liebestuß, "Dünkt' ihn der Blumen Gruß, "Mehr, als Trompetenklang, "Freut' ihn der Bögel Sang.

"Und in bes Walbes Haus "Sandt' er bie Augen aus, "Jäger nach beff'rem Wilb, "Das nun sein Sehnen stillt." —

Quelle, was sagst bu mir? Sagst mir: "Ein Mann war hier, "Der da, nach Freud' und Leib, "Fand — die Zufriedenheit!" —

### Meberflutung.

Gar luftig rieselt eine Quelle Krhstallen aus bes Berges Bruft; Der Banb'rer lagert gern zur Stelle, Des sugen Labsals froh bewußt.

Da trübt der himmel sich von Bolten, Der Regen strömt, der Bildbach schwillt, Und wälzt sich dick, wie gelbe Molken, Am Berg hin, dem die Quell' entquillt.

Run freilich fieht bas Aug' fie nimmer, Und weggetilgt scheint ihre Spur; Doch ift fie nicht verfiegt für immer, Rein — überflutet ift fie nur.

Balb ift das Wasser abgeronnen, Balb lüftet sich des himmels Flor Und aus dem Berge quillt der Bronnen So kar und lustig wie zuvor. —

So ift es mit bem Quell ber Lieber, Der aus ber Bruft bes Dichters quillt: Oft brauft und ftrömt es gurnend nieber, Und trubt und überftrömt ihn wilb. Getroft! Es wird ja wieder helle, Dann legt fich Sturm und Flutgebraus, Und war's nur feine Hungerquelle, Gewiß — so bricht fie wieder aus!

## Sinnentäuschung.

Hört ihr den Quell im Walde rauschen, Hört ihr des Sprossers Lied im Hain? Ich seh' gespannten Ohrs euch lauschen, Und lächelnd sagt ihr endlich: Nein!

Seht ihr bort unter jenen Buchen Die Rose glüh'n im Purpurschein? Ich seh' mit klugem Aug' euch suchen, Und wieder sagt ihr lächelnd: Nein!

Und seht ihr auch das Schloß nicht winken Mit blankem Thurm am Balbesrain? 3hr schaut zur Nechten und zur Linken, Und sagt schon fast unwillig: Nein!

D glaubt, was ich genannt, das Alles, So oft ich komme, steht's vor mir; . Den Laut des Quells, des Liederschalles, Und Roj' und Walbschloß find' ich hier. "Erinn'rung" heißt ber Quell, ber leise Durchs Balbgrun rauscht und murmelnd klagt, Und auf geheimnißvolle Beise Dir längst Berscholl'nes wiedersagt.

Und "Jugend" heißt bas Lied im haine, Des trauten Sproffers Elegie, Balb milb, als ob ein Engel weine, Balb wilb wie Wetterharmonie.

Und "Liebe" heißt die Burpurrose, Die unter Buchen mir geglüht; Entblättert ruht sie längst im Moose, — Dem Herzen ist sie nicht verblüht.

Und "Leben" heißt das Schloß voll Schimmer, Das kühn sich hob zum Wolkenlauf; — Ein Luftschloß war's, es sank in Trümmer, Und taucht nur mehr in Träumen auf.

Ich weiß, — was ich im Balbe finde, Bring' ich nur mit in meinem Sinn; Blickt nochmal um in seine Gründe, Nun findet ihr's wol auch barin!

#### Die Matter.

Einlabend riefelt unter Erlen Ein flarer Labequell hervor; Getrantt von feines Baffers Berlen Umblüht ihn rings ein Blumenflor.

Der mübe Band'rer fieht bie Stelle, Die heiße Sehnsuchtsthrän' im Blick, Es zieht ihn hin zu Blum' und Quelle, — Doch plötlich bebt sein Fuß zuruck.

Denn eine Natter sieht er schleichen Durchs garte Grün, am Quelle bicht, Er wagt es nicht sie aufzuscheuchen, Und ach! von selber weicht fie nicht. —

So rieselt zwischen meinen Träumen Die Quelle ber Erinnerung, Und Bilber schön'rer Zeit umfäumen Ihr schimmernd Beden frisch und jung.

Ja, könnt' ich aus ber Quelle trinken, So wie ein burst'ger Pilger schlürft, Könnt' in die Bilber ich verfinken, Wie er ins frische Gras sich wirft! Ich aber zög're matt und matter, Mit trübem Auge, bangem Sinn: Denn brohend schleicht ber Schmerz, die Natter, Durch meiner Freuden Blumen hin.

# Unventnäglichkeit.

Bum Felse sagt ber Bach: "Das thut mir weh, Daß du dich immer in den Weg mir stellest Und meinen klaren Spiegel mir zerschellest; Wärst du nicht da, wie ruhig könnt' ich fließen, Und wie gemächlich mich ins Thal ergießen; Du, — du allein Berbitterst mir das Sein!"

Bum Bache sagt ber Fels: "Das thut mir weh, Daß du bich immer ftürmend an mich brangeft, Und über meine Schultern nedend zwängest: Wärst du nicht da, wie ruhig könnt' ich siehen, Wie ungestört empor zum himmel sehen; Du, — bu allein Berbitterst mir das Sein!"

Und brache nun der Fels auf einmal ein, Bie würde boch dem Bache weh geschehen, Sich in die Tiefe so verbannt zu sehen, Und wie ein matter Stlav' auf fand'ger Heide Dahin zu siechen ohne Schwung und Freude; Nein, — er allein Berschönert ihm das Sein!

Und bliebe nun der Bach auf einmal aus, Wie würde boch dem Felse weh geschehen, Des frischen Lebens sich beraubt zu sehen, Das ihm sein Haupt, das ernste, dicht bemoofte, Mit liebenswürd'gem Uebermuth umtoste; Rein, — er allein Berschönert ihm das Sein!

Du, Theure, bift ber Bach, und ich ber Fels!

Das ist die Unverträglichkeit der Liebe,
Und weh uns beiben, wenn es nicht so bliebe!

Du wärest, wie der Bach, vom Fels geschieben,
Mir ging' es, wie dem Fels, vom Bach gemieben;

Du — ich — allein:

D Rube voller Pein!

## Begleitung.

Den ftillen Bach, ber langsam schleichet, Ball' ich entlang mit ernstem Sinn, Und hefte wunderbar erweichet Das Aug' auf feinen Spiegel bin. Und wie ich finnend vorwärte schreite, So gibt ein Blumchen in bem Bach Mir sanft sich wiegend das Geleite, Und schiffet Schritt für Schritt mir nach.

Es folgt mir, — bis ber Bach zur Stelle Sich mündet in den raschen Fluß; Da treibt, ersaßt von wilder Belle, Das Blümchen sort im schnellen Schuß. —

So gibt, wenn ich oft finnend schreite, Gewiegt in sanft bewegter Brust Erinn'rung auch mir das Geleite, Die welke Blume meiner Lust.

So folgt fie mir, — und nicht vergebens, Ein füßer Troft, der treu mir winkt, Bis fie erfaßt vom Strom des Lebens Im wilden Wirbel unterfinkt.

#### Die Beide am Bach.

.. . . . -

Eine Beibe fieht am Bach, Sieht ben munt'ren Bellen nach, Denkt sich wol in ihrem Sinne: "Rinne, kindisch Basser, rinne! "Habe Bieles schon geseh'n "Kommen und vorübergeh'n, — "Sah den Bach mit Blumen tosen, "Sah ihn wild im Sturme tosen.

"Bald von kargem Naß umspielt "Sucht' ich d'rin umsonst mein Bilb; "Bald von grimmer Flut umgeben, "Zagt' ich fast fürs eig'ne Leben.

"Bell' auf Welle treibt dahin, "Bährend ich die Alte bin, "Millionen werden gehen, "Und ich Weide werde stehen!"

Lebensstolze Weibe, schweig', Haft du keinen dürren Zweig? Fühlst du nicht, wie schon die kühlen Wasser beinen Kuß umspülen?

Kommen wird ein Bellchem einst, Wol noch eher als du meinst, Das dem Fluß voll Schadenfreude Sagt: "Gefallen ift die Weide!"

## Ohnmächtiger Grall.

Ein Meiner Fluß durchströmt die Flur, So ruhig und so rein, Als trüg' ein leiser Best ihn nur Borbei an Hutt' und Hain; Ein leises Flüstern ift sein Laut, Ein seuchter Luß — sein Gruß, Und Stein und Blume thun vertraut Mit ihrem lieben Fluß.

llnd Schwimmer werfen ohne Zebeu Sich an sein tühles Herz,
Und Schiffer treiben ohne Reu',
Ihn neckend, Ruderscherz;
Und Fischer senken unverzagt
Die Angeln in sein Haus,
Und locken, ohne baß er klagt,
Ihm seine Brut heraus.

Und bennoch, wenn es stürmisch ift, Da schwillt der kleine Fluß, Und grollt und trübt sich und vergißt Auf Flüstern und auf Gruß. Dann ftürzt er sich in blinder Wuth Auf Thal und Hain umher, Und raft in tollem Uebermuth, Und gleicht sich selbst nicht mehr.

Und die ihn erst geherzt, geneckt, Mit ihm vertraut gethan, Sie schau'n, im Innersten erschreckt, Das Ungeheuer an, Das Ungeheuer, das so schlau Den Riesengroll verbarg, Für dessen Opfer Wald und Au Jetzt kaum genügt als Sarg.

Sie fürchten, was unglaublich ist:
"Ber erst so friedlich war,
"Und seiner selbst nun so vergißt,
"Droh' einer Welt Gefahr."
Der kleine Wüth'rich aber hat,
Wie jedes Ding sein Ziel:
Bertobend ringt er selbst sich matt, —
Es war ein tolles Spiel! —

Ein kleines herz bewohnt die Bruft, So ruhig und so zahm, Mit kleinem Schmerze, kleiner Luft Begnügt sich's wundersam; Es läßt sich necken von der Welt, Läßt mit sich spielen gern, Und thut so traut, so unverstellt, Wie jedem Grolle fern.

Die kleinen Schätze, die es hegt, Gibt's Allen offen preis, Und koft und küßt und hüpft und schlägt In mäßigem Geleis. Und boch, wenn's außen stürmisch ist, Da schwillt das kleine Herz, Und grollt und wüthet und vergißt Sich selbst in wildem Schmerz: Bringt sich und Anderen Gefahr In blinder Raserei,
Und überstutet oft wol gar Die Ufer ohne Scheu.
Das kleine Herz es thut so toll, Als wollt' es, zorngeschwellt, In seinem riesenhaften Groll Berschlingen eine Welt.

Du kleines Herz, — ein Augenblick! — So — wird's vorüber fein; Bald finkst du in bich felbst zurück, Und bist, wie früher, — klein! Gib dich zufrieden, bleib' in Ruh', Dein Groll ist lächerlich: Gebrochen bist doch eher — du, Als — eine Belt durch bich!

### Am Strame.

Wohin, wohin mit beinen Fluten, Du stiller Strom aus fernem Land? Hast du kein Glück mir mitzubringen, Kein Freundeswort, kein Liebespfand?

Schlägt in ben schönen Auen allen, Die bu bespulft, für mich kein Herz? In allen Städten, die du spiegelst, Rein Buls, der mitfühlt meinen Schmerz? 3ch steh' umsonst an beinem Rande, 3ch blid' umsonst hinein in bich; So viele tausend klare Wellen, Und nicht ein Tropsen Lust für mich?

So weit bu ziehst, so weit bu wanberst, So viel bu sahst an Glanz und Glud, . Du brausest talt an mir vorüber, Und lässest nichts, ach! nichts zuruck!

D fo beglücke mich benn anders, Und weil du nichts für mich gebracht, So nimm von hinnen, was mich qualet, Und spul' es fort mit Wogenmacht.

Lass meine Schmerzen mich versenken In beiner Basser tiefes Grab, Und trage sie mit rascher Gile Zum sernsten Weere weit hinab!

#### Das Filchlein.

Du munt'res Fischlein im klaren Strom Mit beinen Spielen und Freuden, Haft wol ein behagliches Thun und Sein, — Doch möcht' ich es dir nicht neiden. Hast auch beine Feinde, beinen Berdruß: Da sind vor allen die Hechte, Da ist der Fischer lüsternes Bolk Wit Angel und Garngestechte.

Da find die Wolkenbrüche, die witd Ans feindliche Land dich tragen, Da find die Winter, die deine Brut In eisige Fesseln schlagen.

Da find die Reiher in hoher Luft Mit ihren durchdringenden Augen; Da find die Sommer, die deine Flut Mit brennenden Lippen faugen.

Da find bie Wehre, die beine Bahn Mit tropigen Balten berdämmen, Da find die Mühlen, die beinen Lauf Mit rauschenden Rädern hemmen.

Ja freilich kannst du in beinem Reich Dich lustig wiegen und schnellen, Und spielen im stimmernden Sonnenschein, Und tändeln in platschernden Wellen.

Das aber können wir eben auch, So lang wir im Klaren blieben, Und so wie man uns im Trüben fängt, So fängt man auch bich im Trüben.

Nur daß dich Riemand darüber schilt, Und daß es die Leute leiden, Benn rüftig gegen den Strom du schwimmst, Darum könnt' ich dich beneiden!

## Harmonie.

Ha, wie der Strom mit rafchen Bellen Sich haftend brangt bas Thal entlang! Bald ficht man finten ihn, bald schwellen, Ein ftetes Kampfen ift sein Gang.

Und boch vom Berg herab besehen Erscheint er wie ein glattes Band, Das glänzend, ohne sich zu blähen, Quer übers grüne Thal sich spannt.

Ha, wie der Sturm mit seinen Banden Soch in des Forstes Bipfel greift, Daß sie sich stöhnend dreh'n und wenden, Als waren sie zum Fall gereift.

Und dennoch scheinen sie, gesehen Bon unten auf, aus stiller Au, So ruhig, reglos dort zu stehen, Wie angeklebt ans himmelsblau.

So nennst du Bieles Kampf im Leben So scheint dir Bieles Sturm zu sein; Denn freilich wol, du stehst daneben, Und stürzest oft dich selbst hinein. Doch blid' von rechter Sohe nieber, Blid' aus ber rechten Tief' hinauf; So loft, was Kampf bich bunkte, wieber In Ruh' und Harmonie fich auf.

## Ben 3meig im Strame.

Bom Mutterstamme losgeriffen Treibt auf dem Strom ein Zweig baber; Man sieht, er ift des Kampfe bestiffen, Doch faßt die Bell' ihn mehr und mehr.

Und mitten aus bem Strom erhebet Sich mächtig ein bemoofter Stein; Wie bang das Zweiglein ringt und strebet! Der Fels soll ein Afpl ihm sein.

Sinrubert's, hat ihn ichon umschlungen, Und halt in einem Spalt ihn fest, Dem Schwimmer gleich, ber mubgerungen Die hand bes Retters frampshaft preßt.

Doch ach! bes Felsens ftarre Maffen Berftehen fich auf Mitleid nicht; Das Zweiglein tann nicht Burgel faffen, Bie warm es auch sein herz umflicht. llnd lüstern haschen, tosend neden Die Wellen rings, gewandt und frisch, Und rauschen jetzt wie um zu schrecken, Und flüstern jetzt verführerisch.

Das Zweiglein biegt fich hin und wieder, Bald bäumt fich's wie im Todestrampf, Bald legt fich's auf die Wellen nieder, Als gäb' es fich befiegt im Kampf.

Stete matter fett es fich gur Behre, Stete tiefer — tiefer schwantt's hinein; — Ach! wenn ich morgen wiedertehre, Bird's wol schon fortgeriffen fein!

### Das Mühlnad im Winter.

Wie ist von klarem Eisbemante Das Mühlrad prachtvoll überglänzt! Wie prangt es von krystall'nen Spiten So wunderherrlich rings umkränzt!

Des Winters hofgunft hat bem armen, Gemeinen Rab ein Rleib verlieh'n, Daß es fich fürchten follt', im Lenze Beschämt es wieber auszuzieh'n. Und bennoch stöhnt's wie unzufrieben, Und zittert wie vor Unmuth fast, Als wollt' es sich bes Schmucks entäußern, Und quitt sein solcher eblen Last.

"Bas wilst du, Rad, du undankbares, "Erkennst des Fürsten Hulb du nicht, "Der seiner Gnade vollsten Schimmer "Berschwend'risch um den Leib dir slicht'?!" —

Allein das Mühlrad stöhnt und seuszet: "So spricht nur, wer mich, ach! nicht kennt! "Ich bin so vieler Huld nicht würdig, — "Sie ist ja nicht mein Element!

"3d muß rollen, "Mich bewegen, "Mich im vollen "Schwunge regen! "Munter "Sinunter "In bie Fluten tauchen, "Meine Rraft will ich gebrauchen! "Das Saufen "Und Braufen "Das ift meine Luft; "Das Schäumen und Sprüten "Das mag mir nuten, "Das ftartt mir die Bruft! "Aber biefe ftarren, falten "Gisbemanten, die mich halten, "Diese Spiten, "Die mich riten, "So icon fie mich fcmuden, "Sie werben mich erbruden! B. Ce ibl, gefammelte Schriften, 4. Banb.

#### Am Meere.

Scandit acratas vitiosa nav Cun Horat. IL 16.

Benn meine Seele traurig war, Bie fie es oft gewefen, Stieg ich jum höchsten Berge gar, — Sie konnte nicht genesen.

Ein anber Mal, wenn schwer mein herz, Stieg ich zu Thale nieber; Doch wer mir nachstieg, war — ber Schmerz, Mein Schatte war er wieber.

Und in bes Lebens lautem Schwall, In einsam stiller Hütte, Er sucht' und fand mich überall, Und folgte meinem Schritte.

Run flücht' ich mich zu bir, o Meer, Bu bir zum ersten Male; — Bas schreitet vom Gebirg einher Im fahlen Abenbstrahle?

Ich kenn' ihn gut — ja — bas ist er, Mein ewiger Begleiter! Hinaus, mein Herz, hinaus auf's Meer, Und muthig steu're weiter. Es ist ein neues Element, Bo er mich nie getroffen; — Benn er auch bieses heimisch nennt; Bas hab' ich noch zu hoffen? —

#### Das Memnansbild.

Die grauen Morgennebel wehen, Und hüllen noch die Gegend ein; Man sieht die Kirch' am Berg nicht stehen, Man weiß es nur, dort muß fie sein.

Die Glode ruft zur Frühmett' eben, Und wedt die Schläfer aus ber Ruh'; — Man sieht die Pfade sich beleben, Das Landvolf wallt der Kirche zu.

Sonst herrscht noch ringsum tieses Schweigen, Der Kuckut rust nur in der Au, Und wie die Zweig' im Wind sich neigen, Tropst rieselnd nur ins Gras der Thau.

Schon ift bie Kirch' am Berge broben Bon frommen Betern angefüllt, Indeß, allmälig weggeschoben, Der Nebel Berg und Thal enthüllt. Und gleich bem alten Mennonsmahle, Das hell erklang im Morgenstrahl, Klingt's auch beim ersten Sonnenstrahle Bom Kirchlein sanft hinab in's Thal.

#### Sammerdürre.

Der Erbe bürre Lippen find zersprungen, Rach Labung schmachtet alle Creatur; Geopfert wird, gebetet und gesungen, Es weint die Noth, — dies Basser gibt es nur.

Doch biefe Tropfen fteigen auf jum Aether, . Ein Engel fammelt fie mit fanftem Blid, Und schidt ber Erbe früher ober später Geläutert ihren eig'nen Boll jurud.

So tommt für Demuth Rührung uns entgegen, So zahlt der himmel was der Mensch ihm gab, Und was die Noth hinauf geweint um Segen, Beint er zum Segen für die Noth herab.

# Sannenregen.

Aus rabenschwarzen Boltenfalten Strömt fühler Regen in bas Thal, Dazwischen sticht aus blauen Spalten Bohlmeinend heißer Sonnenstrahl.

O falsches Lächeln, Sonnenregen, Glanzvoller Tod für Reb' und Flur! Statt Blumenleides mild zu pflegen, Bersengt er und verkrümmt er nur. —

Auch aus des Menschen trüben Augen Fällt manche Thräne bang und schwer; Da blinkt, wie um sie auszusaugen, Ein Freudenstrahl bazwischen her.

Wir nennen ihn bethört willsommen, Bir hoffen aufzublüh'n burch ihn, Doch balb wird uns der Wahn benommen, Denn Qual nur ift, was Segen schien.

Der Freudenblid war Sonnenregen, Ein falicher, gifterfüllter Glang: Statt uni'res herzens mild zu pflegen, Sengt und verkrümmt er nur es gang.

#### Sturmeancert.

Die Nacht, verhüllt in schwarzem Schleier, Drückt ihre Augen blinzend zu; Der Sturm, der ungestüme Freier, Mißgönnt ihr eifernd diese Ruh'.

Er spannt als Saiten Riesenbäume Sich zwischen Erd' und Himmel auf, Und spielet seine Liebesträume In wilben Welodieen d'rauf.

Er rüttelt Berg' und Felsenklüfte, Sein Sängervolk, vom Schlaf empor, Und läßt fie durch das Reich der Lüfte hinorgeln ihren Fugenchor.

Und auf bes Meeres Bellentaften Spielt er fich schier die Finger matt, Denn seine Liebe will nicht raften, Bis fie Gehör gefunden hat.

Allein die Nacht, die stolze Schöne, Liegt träg und unempfindlich da, Und statt zu würd'gen seine Töne, Erbost' sie d'rüber sich beinah'. Oft wirft fie, hohn ftatt Lieb' ihm zollend, Ein turzes Donnerwort ihm hin, Und schießt bisweilen Blige, grollend, Aus ihrem schwarzen Aug' auf ihn.

#### Brand und Mordlicht.

Ein Nordlicht hatt' einmal geglühet Und morgenroth bie Nacht behaucht, Als war' die Sonn' entzwei gesprühet, Bevor fie sich ins Meer getaucht.

Die Leute liefen rings zusammen Und rüttelten die Glocken wach, Als ftand' ihr halbes Land in Flammen, Als galt' es balb ihr eig'nes Dach.

Ein andermal vor wenig Jahren, Da war die Racht auch mächtig hell; Bom ersten Schlaf emporgefahren Lief alles Bolt in Hast zur Stell'.

Und staunend sahen sie das Feuer, Das zuckend brannt' am Firmament, Und schrie'n bewundernd: "Ungeheuer! "Das ist's, was man ein Nordlicht nennt!" — Am nächsten Morgen aber tehrte Die Botschaft ein, zu Schreck und Gram: "Daß Brand die Nachbarftadt verzehrte, — Weil Riemand ihr zu hilfe kam". —

D blobes Saumen, toll Gerenne! Klug eben find die Menichen nicht: Bo's licht ift, meinen fie, es brenne, Bo's brennt, da ichrei'n fie ftaunend: "Licht!" —

# Biederichein.

Oft steht die Sonne noch recht hoch, Recht hell ist's oft am Tage noch, Und plötzlich fällt uns in das Zimmer Ein überraschend fremder Schimmer;

Ein bläff'rer Schein, als Abenblicht, Und boch von ihm verdunkelt nicht, Wie Abglanz eines Lichts aus Welten, Wo unf're Sonne nicht mag gelten.

Es ist des Mondes Wiederschein, Der mahnend scheint zum Tag herein, Und auf die Wand, noch sonnumstrahlet, Die Ahnung bald'ger Nacht hinmalet. So zuckt oft bei noch jungem Sinn Ein Streissicht durch die Seel' uns hin, So fremb, ganz von dem Licht verschieden, Bomit uns Jugend ftrahlt hiernieden.

Ob nicht aus einer andern Welt Oft fold ein Strahl herüberfällt, Als Dämmerlicht aus einem Sterne, Der uns bestimmt ift in der Ferne?!

## Troft.

Die Luft ist trüb, das Licht ist matt, Und graue Wolken hangen nieder, Die Böglein, wie des Fluges satt, Zieh'n scheu und flatternd hin und wieder.

Die Nebel fitzen auf ben Soh'n, Und alles Leben scheint zu ftoden, Und frostig raube Winde weh'n, Und Blätter zittern wie erschroden.

Du meinst wol, Abendbämmerung Sei schauernd angebrochen eben: Rein, Morgendämm'rung ist's, und jung Bird balb im Ost der Tag sich heben. — Der Berg ift tahl, ber Baum entlaubt, Das fette Grin ber Trift verdorben, Mit lod'rem Schnee die Flur bestaubt, Und Klang und Sang im hain erstorben.

Der Stoffwind heult bie Saib' entlang, Die Bache schleichen trag' wie Schlangen, Und wie von Trauerfforen bang Ift rings ber himmel schwarz umhangen.

Du meinft wol, Binternahe fei's, Bas traurig angebrochen eben; Nein, Bintericheiben ift's, — aus Gis Bird balb ber Leng fich jung erheben. —

Du bift gar oft so trub, mein Herz, Und weinst durch Augen, die dich spiegeln, Als wollte Racht und Binterschmerz Dir bald den Quell der Luft versiegeln.

D quale, wenn's bich so beschleicht, Dich nicht mit migverftand'nem Bebe: Statt Nacht und Winter ift's vielleicht Rur Morgendamm'rung, Frühlingsnabe.

### Sonnen-Ablchied.

So lang bie Sonn' am himmel sprühet In vollfter Glut, in hellster Pracht, Steh'n wir geblendet und durchglühet, Und hulb'gen staunend ihrer Macht.

Wir fühlen, daß kein Glück, kein Leben Hiernieden blüht ohn' ihren Strahl, Und dulden willig und ergeben Des schweren Dienstes süße Qual.

Doch abends, wenn fie von uns scheibet, Beseufzt vom Best, beweint vom Thau, Dann sind die Höh'n von Flor umkleibet, Und Wehmuth kommt auf Thal und Au.

Und fanfter, wie durch Thränen blinkend, Richt blendend ftrablt fie, zögert lang, Blidt oft zurud, und zeigt, verfinkend, Am schönften fich im Untergang! —

D Liebe, gegenwärt'ge Liebe, Der Sonn' am Mittag bist du gleich: Bir schmachten hin in heißem Triebe, Durch bich gequält und doch so reich. Doch, Liebe, wenn es geht ans Scheiben, Der Abenbsonne gleichst du bann: Da fangen erst bie sugen Leiben Der namenlosen Wehmuth an;

Und biese langen, feelenvollen, Unendlich milben Blid' ins Berg, Die haften, boch nicht blenben wollen, Und biese Glorie voll Schmerg;

Dies bange Bögern im Entschwinben, Dies ewige Burudeseh'n, Und im Berlieren bieses Finden, Und in ber Trennung dies Berfteh'n!

### Bell und früb.

Manchmal ift ber himmel heiter, Wie ein helles blaues Meer, Beiter sucht ber Blid und weiter, Richt ein Wöllchen findet er.

Nur am fernsten Bergessaume Hangt ein Flöckhen, bünn und bleich, Gaukelt fort am Himmelsraume, Einem Wolkenkeime gleich. — Und so ift oft trüb' ber himmel, Rings umhangen, rings bebedt, Und von grauem Boltenschimmel Bunt sein weiter Schilb gestedt.

Nur wo an bes Bestens Schwelle Fahl ber matte Strahl fich bricht, Einer Ahnung gleich von Helle, Zollbreit taum, ein Streischen Licht.

Bie der himmel ift zu schauen In der reinsten Klarbeit Schein, Wie er's ift im Bettergrauen Mög' auch, meine Seele sein!

Ob im fröhlichsten Gefunkel Auch ein Wölkchen Schmerz wo fitt, Wenn mir nur burchs trubste Dunkel Stets ein lichter Streif noch blitt.

#### Bile und Beile.

Fort, lieber Schwager, und weile nicht In diesem öben Gestein! Durch kahle Föhren schaut Sturmgewölk In den schäumenden Bach herein. Rein haus, teine hütte, tein Bilger rings, Rein halm, tein Blümchen umber, Rein Bogel am Aft, teine Zieg' am Fels, — Als war's in ber Welt nicht mehr.

Der Schwager (pricht: "Möcht' felber fort; "Doch was hilft Weh' und Ach? "Die Strafe friecht ben Berg hinan, "Wir miffen ber Strafe nach!" — —

Salt' ein, mein lieber Schiffer, halt' ein! So heißt es ein anbermal; An lieblichen Ufern spielet ber Mai Im lachenden Sonnenstrahl'.

hier freundliche Dörfer und Schlöffer bort Und Spiel und Tanz und Geläut; In golbenem Rahmen alles vereint, Was genießende Menschen erfreut!

Der Schiffer spricht: "Blieb' selber gern; "Doch was hilft Weh und Ach? "Die Wellen rinnen ben Strom hinab, "Bir muffen ben Wellen nach!" —

### Erinnerung.

Einft wunscht' ich broben hoch zu fteben In eines Gletschers Eisrevier, Und königstolz herabzusehen Auf all' die Sügel unter mir.

Da, meint' ich, würb' ein Lieb sich schwingen Aus freier, unbeklomm'ner Brust, Wie's nie im Thale kann gelingen, Boll ungebund'ner, heil'ger Lust. —

Einst wünscht' ich abgsperrt zu träumen Bon aller Welt auf ferner Au; Da, meint' ich, würd' ein Lied mir keimen So sanst und mild, wie Dust und Thau. —

Einst wünscht' ich staunend zu belauschen Den Ozean in seiner Buth; Da, meint' ich, müßt' ein Lied mir rauschen So ungestüm, wie Sturm und Flut. —

Und als ich auf der Alpe droben In freien Lüften blickt' herum, Da fühlt' ich mich zu sehr erhoben, Ich sah' und staunt' und lehnte — stumm. Und als umblüht vom stillsten Frieden Ich wallt' auf ferner Au herum, Da schien ich mir zu abgeschieden, War wehmuthselig, aber — stumm.

Und als ich stand auf steilen Riffen, Wo zürnend sprang das Meer hinan, Da starrt' ich zitternd und ergriffen, Mein Lied ertrank im Ozean.

Doch heimgekehrt von meiner Reise, Im trauten, stillen Kämmerlein, Da stellte wieder leise, leise, Das scheugeword'ne Lied fich ein;

Und klomm in ber Erinn'rung wieber Mit mir gur Gletscherwelt hinan, Und stieg mit mir gur Au hernieber, Und trat mit mir gum Ogean;

Und rief, zum Anschau'n fast gesteigert, Bor's Aug' mir Alles frisch und jung, Und was mir ber Besitz verweigert, Bergalt mir bie Erinnerung.

# Anfragen.

Eiche, einsamstehenbe Zwischen ben Aeckern am Rain, Frische Kihlung wehenbe, Sage, gebenkst bu noch mein? Wie oft ich, an beinen Stamm gelehnt, Sinnend vor mich hin sprach, Und viel gebacht und viel mich gesehnt, Ich weiß nicht, woran, wonach?

Fluß, bu meergrünstrahlenber Zwischen Gebusch und Gestein, Burgruinen malenber, Sage, gebenkst bu noch mein? Wie oft ich, in beiner kuhlen Flut Platschen, die Brust erquickt, Und träumend an beinem Strand geruht, Und still bir nachgeblickt?

Burg, bu epheustrotenbe, Mächtiger Bergwarbein, Noch im Falle trotenbe, Sage, gebenkst bu noch mein? Wie oft ich in beiner erusten Ruh', Selig in Einsamkeit, Mir bacht' ich sei so alt wie bu, Und lebt' in beiner Zeit? Wiese, bu quellburchbänberte, Duftend im. Morgenschein, Blau und weiß geränberte, Sage, gebenkst du noch mein? Wie oft ich weiße Levkojen bir, Blaue Bifolien nahm, Und niemals arm an Blumenzier Bon bir nach Hause kaufe kam?

Blätichen, unvergeßliche, Bitte, gebenket mein! O wie schmerzt bas häßliche, Böse Bergeffensein! Laßt es mich einst beim Wieberseh'n Fühlen burch Glanz und Pracht, Fühlen burch Blüh'n und Rauschen und Weh'n, Daß ihr an mich gebacht!

#### Abendlieden.

1.

Bächlein, sprich, was eilst bu so? Halt' ein wenig still; Siehst du nicht, wer rastend hier Mit dir plaudern will? Siehe, schläf'rig brückt ber Tag Schon sein Auge zu; Gönntest, wol so lang er wach, Dir nicht Rast, noch Ruh'.

Was auch winkte, was auch rief . Lockend da und bort, Du besannst dich nirgend lang, Hüpftest eilig fort.

Was du nicht bis nun erreicht, Richt bis nun vollbracht, Heut' erreichst du's nimmermehr, Bor der schwarzen Nacht.

Haft tein Haus und teinen Freund, Niemand harret bein, Niemand klaget sehnsuchtsvoll: "Ach, wo mag er sein?"

Bette b'rum bei mir auf Ries Zwischen Grun bich hier, Aeugle mit ben Sternen bort, Plaubere mit mir!

"Du fagst, es rufe Niemand mir "Mit sehnsuchtsvollem Ach? "Bas ware benn der liebe Fluß? "Geh', bu warst nie ein Bach!

"Der liebe Fluß, wie breitet er "Die Arme nach mir aus, "Bie brückt er mich an's Wellenherz "Mit freudigem Gebraus! "Bie blitt er mir beim Mondenlicht "Bon weitem schimmernd zu: "Ich blieb ihm teine Nacht noch aus, "Find' erst bei ihm die Ruh'.

"Bie wurd' er weinen, kam' ich nicht, "Bie rauscht' er bumpf und hohl! "Er nennt mich seinen treuen Bach, "Ich bin's auch! — Lebe wohl!"

2.

Leuchtkäferlein Mit grünem Schein, Halt' ftill und laff' bich fangen! Sollft mir ein treuer Leuchter fein, Zu stillen mein Berlangen.

Dies Blättchen hier Es kam von Ihr, Es ist von Ihr beschrieben, Das erste Du verkünbet's mir: Wer's schätzen will, muß lieben!

Wol tausendmal Beim Sonnenstrahl Las ich das Du mit Freuden; Möcht' gern bei Nacht nun auch einmal An diesem Du mich weiben. Schwarz ist die Nacht, Kein Sternlein lacht, Leuchtläserchen, du holdes, Dies liebe Du mit aller Pracht Des grünen Lichts vergold' es!

3.

Alle Bipfel niden schweigenb, Sich in ftiller Feier neigenb, Leise, wie mit banger Scheu Zieht ber ernfte Strom vorbei.

Und die Bögel zieh'n und fliegen So behutsam und verschwiegen, Und der Berge großer Chor Ragt in heil'ger Ruh' empor.

Selbst der himmel, bessen Farben In ein sanst'res Blau erstarben, Gibt durch wolkenlosen Grund Seine stille Freude kund.

Alle Töne find verschollen, Alle Klänge find verquollen, Jede Stimme hält an fich, — Herz, mein Herz, bemeist're bich! Gern zu meines Schöpfers Preise Säng' ich, wenn gleich still und leise, Doch die Lippe wagt es nicht, Nur die Thrän' im Auge spricht.

4.

Bom Berge tont eine Glock, Sie tont so traurig her: "Heut' lautet' ich einem zu Grabe, "D'rum ton' ich gar so schwer!"

Bom Thurme jubelt ein Glöcklein, Kein zweites jubelt so: "Heut' läutet' ich einem zur Trauung, "D'rum tön' ich gar so froh!"

Bom Felb her wimmert so schaurig Der Gloden widriger Klang: "Heut' läutet' ich Brand dem Dorfe, "D'rum tön' ich gar so bang!"

Bom Walb her tönet ein Glöcklein, Tönt halb gedämpft, halb rein: "Heut' läutet' ich einem zur Taufe, "Bie wird sein Leben sein?" Das ift das Gespräch ber Gloden, Berschieben klingen fie, Und wenn fie zusammenklingen, Gibt's boch eine Harmonie.

5.

Zwischen Bergen finkt die Sonne Nieder in das Wellengrab, Auf dem Berge steht der Hirte, Flötet in das Thal hinab.

Und die Herben, die zerstreuten, Was sich weidend rings verlor, Alle hören sie die Flöte, Lauschen alle still empor.

Aus ben Rlüften, aus ben Wälbern, Aus Gebüsch und Haag und Hang, Alles findet sich zusammen Bei dem heimatlichen Klang. —

Und so wird an jenem Abend, Bo die Belt soll schlafen geh'n, Auf der Erde höchstem Gipfel Einst, als Hirt', ein Engel steh'n. In die Flote wird er blasen, Die der Herr ihm selbst gestimmt, Daß sie höre, was da wandelt, Bas da sliegt und triecht und schwimmt.

Und die herben werben lauschen, Und die herben werben zieh'n, Und dem sugen heimatrufe Sehnsuchtsvoll entgegenflieh'n.

6.

Wenn taum die Sonn' im Often ftimmert Geh' ich vorbei an ihrem Haus, Bom jungen Morgenstrahl umschimmert Sieht Sie zum Fenster stets heraus.

Da fühl' ich mich beglückt, gesegnet, Ein stiller Friede kommt auf mich, Mir ist das Freudigste begegnet, Da mißt mit mir kein Zweiter sich.

Und abends wenn die Sonne finket, Und sich verliert des Tags Gebraus, Da weiß ich, wo ein Stern mir winket, Ich kenne ja mein liebes Haus. In unbelauschter Damm'rung wieber Schid' ich empor ber Sehnsucht Rug, Und immer fah Sie noch hernieber, Und nickte mir ben Abendgruß.

Und bennoch ift mein herz beklommen, Und bennoch ift fo trub mein Blid, Bringt gleich ber Tag in seinem Kommen, Bringt er mir gleich im Scheiben Glud.

3ch fühle boch mich nie geborgen, Bor heißer Unersättlichkeit, Beil farblos ift und voll von Sorgen Die ganze lange Zwischenzeit.

### Dam durren Taube.

1.

Der Frühling ift gekommen Und mustert sein Gebiet, Fast bangt ihm, wie er Alles Berechnend übersieht.

Für alle diese Felber Bebarf er Blütenstaubs, Für alle diese Wälber Bedarf er jungen Laubs. Sier braucht er laue Wefte, Dort klaren Quelkkruftall, Sier lofe Schmetterlinge, Dort fugen Lieberschall.

Und wie er Alles mustert, Da sieht er auch ein Blatt An einem Aste kleben, So falb und tebensmatt.

"Billfommen, ruft der Frühling, "Du einsam Blättchen hier; "Bir sah'n uns ja schon einmal, — "Sprich, — was erhielt dich mir?" —

""Die Mähr von dir, o Mai, ""Dag bu nach jedem Winter ""Austehren sollst getreu.

""Ich konnt' es nie verstehen, ""Hielt's nur für eit'len Troft, ""Und dacht' mir schon im Herbste: ""Run hast du ausgekost!

""Und als der öbe Winter ""Die Welt in Schnee verbarg, ""Da wähnt' ich sie begraben ""Im Alabastersarg! —

""Doch nein — ba tommst du wirklich, ""Bringst beinen Gruß mir bar, — ""Run will ich gerne fallen: ""Die Mähr vom Lenz ist wahr!"" 2.

Gebt Acht, es ist bei jebem Baume fast, Benn ihm ber herbst ben Blätterschmud zerstäubt, Daß, wie vergessen wo an einem Aft, Ein einzeln burres Blättchen haften bleibt.

Richt Zufall buntt es mich; nach meinem Sinn Ift bas bes Blättervoll's Tradition, Die Sage, die sich forterbt hin und hin Bom burren Bater auf den grünen Sohn.

Das Blättlein, das vergessen, welf und matt, Muß bleiben und besteh'n des Winters Qual, Als bleicher Warner, wenn das erste Blatt Hervor sich brangt im lauen Frühlingsstrahl.

Die jungen Blättlein, üppig, fett und grün, Sie mahnten fich in tollem Uebermuth Bestimmt, für eine Ewigkeit zu blüh'n; Und ahnten nicht, wie weh das Belten thut.

"Ihr blüht nicht ewig, ihr geht auch jur Ruh', "Bie's mir ergangen, wird es euch ergeh'n!" So rauscht ber Blättergreis bann ihnen zu, Und läßt vom Beste sich zu Grabe weh'n! Wenn einmal herbstluft burch bie Baume weht, Dann ift bas Laub nicht langer mehr zu halten, Und wenn ber Gartner burch ben Garten geht, hat er vollauf zu schaffen und zu schalten.

Doch was er thut, er thut sich's nicht zu Dank, Indeß er schaufelt, rieseln Blätter nieder, Und segt er heut' die Wege noch so blank, Roch dicht'res Laub bedeckt sie morgen wieder.

Und fieht er dann, wie sein Bemüh'n nicht frommt, So geht er endlich theilnahmlos vorüber, Und denkt sich: "Lass" es, wenn der Winter kommt, So deckt er ohnehin sein Bahrtuch d'rüber".—

So wie bem Gärtner wird es jedem geh'n, Benn Herbstluft einst hinschauert durch sein Leben, Und Hoffnungen um Hoffnungen verweh'n, Und Träum' um Träume, Blüten gleich, entschweben-

Dann schaufeln wir umsonst mit bangem Schweiß, Um wenigstens noch fußbreit aufzuräumen; Allein die Arbeit übermächst ben Fleiß, Und fröstelnd steh'n wir unter tahlen Bäumen.

Da legen wir die Hände in den Schooß, Herzwinter kommt, wir seh'n ihm still entgegen, Und lassen ihn am Ende theilnahmlos Auf uni'rer Freuden Sarg sein Bahrtuch legen.

# Herbstblätter.

1.

Du ruhiger, bescheid'ner Berbft, Benn bu bie Blatter gleich entfarbft, Du bift mir boch willtommen, Du bampfest in ber Menschenbrust Den lauten Saitensturm ber Luft, Du machst sie suffestommen.

Ein einz'ger Hauch aus beinem Munb Beränbert schnell bas Erbenrunb, Und gibt ihm neue Farben; Das sette Grün ber Flur erblich, Der Blütenstaub bes Lenzes wich, Des Sommers Gluten starben.

Entlaubte Bäume, fern und nah, Wie dürre Kreuze steh'n sie da Auf falben Gräberhügeln; Die Bienen haben ausgesummt, Des Waldes Bögel zieh'n verstummt Mit mattgesenkten Flügeln.

Die Welt ist alt geworben rings, Der Schwung bes schönsten Schmetterlings, Des Herzens, geht zur Tiefe; Es spinnt und puppt sich langsam ein, Als ob ber Sonne bläss'rer Schein Zur stillen Rast es riefe. Und bennoch, du bescheid'ner Herbst, Ob Blatt und Herz du gleich entfärbst, Kann ich nicht gram dir bleiben; Die stille Sabbathseierzeit Der allgemeinen Sterblichkeit Beginnt ihr ernstes Treiben.

2.

Es ftanb ein Baum im Garten, Ein schattenreicher Baum, Der Blumen aller Arten Beschirmt' auf weitem Raum.

Er schützte fie vor Regen, Er bedte fie vor Binb, Er träufte seinen Segen Hernieber milb und linb.

Da schlug auch seine Stunde, Er ward vom Beil gefällt, Da waren in der Runde Die Blümlein bloßgestellt.

Desungeachtet blühten Sie auch im nächsten Mai Und dufteten und glühten Noch einen Lenz und zwei. Doch in ber Lenze britten Kam bies und bas nicht mehr, Und bie ba kamen, litten Und kränkelten gar sehr.

Roch ftanden fie zu Baaren, Dann einzeln hier und bort, Rach wenig turzen Jahren Bar auch das letzte fort.

3.

Abe, ihr Schwalben, abe! Zieht fort über Land und See, Zieht frei und freudig hinaus, Ich bleibe gefangen zu Haus.

Zieht milberen Sonnen zu, Sucht braußen ferne die Ruh', — Habt Recht, ihr Schwalben, habt Recht: Seid gar ein glüdlich Geschlecht!

Benn fühlere Lüfte weh'n, Könnt ihr zu wärmeren geh'n; Benn unsere Blumen verblüh'n, Könnt ihr zu schöneren zieh'n. Könnt suchen anderen Mai, Benn unserer längst vorbei; Könnt zwitschern auf grüner Flur, Benn uns're ber Norb burchfuhr.

Und bräch' übers Land, wie ein Meer, Auswachsender Winter baher, Ihr wandert getrost, denn ihr wißt, Wo etwas vom Lenze noch ist.

So zieht benn mit munterem Sinn, Zieht frei und freudig bahin; Den Lenz, ber längst mir entwich, O grüßet ihn freundlich für mich!

4.

Wenn der Herbst hereingebrochen, Da belebt die Luft sich wieder, Böglein, die sich lange duckten, Flattern ängstlich auf und nieder.

Nach dem Land, aus dem sie kamen, In des jungen Lenzes Schimmer; Zieh'n sie fort so ungeduldig, Gleich als litt' es hier sie nimmer. Solchen Böglein gleich entslattern Meiner Bruft nun manche Lieber, Suchen Aest' und grüne Zweige, Schwirren ängstlich hin und wieber.

Doch ba längst mein Lenz entschwunden, Schaaren sie sich nur zusammen, Um nach Hause fortzustliegen In das Land, dem sie entstammen.

5.

So soll's mit allem Sonnenschein Denn wirklich schon vorüber sein? Oft hab' ich, es zu glauben, Müh', Und mein', es sei benn doch zu früh'.

Und mein', es komm', ehvor es schneit, Gewiß noch einmal schöne Zeit Mit blauem Himmel, lauem Licht, Ja selbst ohn' alle Blumen nicht.

Das ist die Zeit, wo man nach Lust Noch einmal voll sich schöpft die Brust, Um auszudauern, dann wenn's friert, Bis endlich wieder Frühling wird. Und diese Zeit erwart' ich noch, — Mir kam sie noch nicht, — oder doch? Liegt sie vielleicht schon hinter mir, Indeß mein Herz sich sehnt nach ihr?!

6.

Ihr Böglein im herbstlichen Busche, Barum entstieht ihr vor mir? Ich will euch ja nicht haschen, Gar friedlich wandl' ich hier.

Bleibt, bleibt, ich will euch nur fehen, Bleibt, bleibt mit fröhlichem Muth! Ich bin euch lustigen Kleinen Nur recht so vom Herzen gut. —

Ihr schönen Freuden der Jugend, Bas slieht ihr denn meinen Sinn? Ich will euch ja nimmer erhaschen, Ich weiß wol, die Zeit ist dahin!

Ich will euch ja nur von ferne Roch einmal genügfam erspäh'n. Und lächelnd ber Zeiten gebenken, Wo ich euch näher geseh'n. Was fliehst du, liebliches Mägblein, So scheu, so spröbe vor mir? — Ich sende ja nicht meine Blide Wie lüsterne Werber nach bir.

Mein Herz, es zog die Flügel Der Leidenschaft längst schon ein; Bei Gott! ich will dich nicht lieben, Ich will ja nur gut dir sein!

7.

Im Frühling ist Natur so holb, Bie eine junge Dirne, Mit Wangenroth, mit Locengolb, Mit faltenloser Stirne.

Im herbst ist sie Matrone schon, Mit blaggehärmten Bangen, Wo Sehnsucht aufschlug ihren Thron Nach manchem, was vergangen.

Ein glattes Antlit lieb' ich nicht, Auf welchem nichts geschrieben, Rein Zug von dem, was Bergen bricht, Nur Licht und nichts bes Trüben. Mir ift ein neues, blantes Schloß Co zaub'rifch nie erfchienen, Als so ein moof'ger Steintoloß Berfall'ner Burgruinen.

Im Berbft' da zeigt bas Jahr bie Spur Gebiegener Bollenbung, Und schreibt aufs bunte Blatt ber Flur Den Freibrief seiner Senbung.

Dann merkt man's im Gesicht ihm an, Daß es sein Rund durchschritten, Und seine große Pflicht gethan, Und seinen Streit gestritten.

Die Welt im Lenz bewunde' ich nur, Weil Glanz mit Lust fie einet, Im herbste lieb' ich die Natur, Weil sie mir leibend scheinet.

8.

Ei, wie die Fliegen luftig spielen Im freundlichlauen Spätherbfilicht! Ei, wie die Käfer lüstern wühlen Im warmen Moose, grün und bicht! Das ist ein Treiben und ein Regen, Das ist noch eine Fröhlichkeit, Als ging' es erst bem Lenz entgegen, Als wär' es noch vom Winter weit.

Und wehen wird in wenig Tagen Ein kalter Wind vom Norben her, Und graue Wolken wird er jagen Am bleichen himmel, flodenschwer.

Und all' bie Rafer, all' bie Fliegen, Die luftig schwirren ringsherum, Sie werden sinken, werben liegen, Biel tausend Leichen, starr und ftumm.

Man sieht es, ohne d'rauf zu achten, Man nimmt es hin wie einen Scherz, Doch wollte man es ernst betrachten, So siel' es, mein' ich, schwer aufs Herz.

Wenn wir im Freubenstrahl uns sonnen, Uns brüftend mit bes Glückes Kranz, Sind wol viel sich'rer uns're Wonnen, Als die der Flieg' im Sonnenglanz?

Wer weiß, wie balb aus fernen Klüften Ein ungeahnter Stoßwind brauft? Wer weiß, wie balb aus trüben Lüften Ein jäher Schneesturm niebersaust?

Wir blöben, stolzen Eintagsstliegen, Da treiben wir uns bunt herum, Unb nur ein Lüftchen, — und wir liegen, So wie die andern, starr und stumm! 9.

Fallende Blätter, finkendes Leben, Mahnender Ernst in gautelndem Spiel; Bas es auf Erden Schönes gegeben, — Fallende Blätter: — es weltt', es fiel.

Fallende Blätter, fallende Freuben, Dünn ift bein Stengel, blühender Scherz; Fallende Blätter, schwindende Leiden, Seinen Herbst erkennt auch der Schmerz.

Fallende Blätter, dorrende Liebe, Alternde Freundschaft, weltende Luft! Benn nur am End' ein Blättchen uns bliebe, Daß man es einleg' ins Stammbuch der Bruft.

Seh' ich die herbstlichen Blätter so schwanken, Gaukeln im Norde dahin und baher, Macht es mir immer ernste Gedanken, Macht es mir immer die Seele so schwer.

Ach so entblättert das Leben uns Alle, Bis wir gleich Stämmen, gleich borrenden, steh'n, Und in des Daseins dufterer Halle Schönerem Frühling entgegenseh'n.

Wieber werben die Bäume grünen, Wieber wird Frühling einmal erglüh'n; Werben wir durren Stämme mit ihnen Auch uns belauben und nochmal blüh'n?! 10.

Alle Bäum' im ganzen Haine Baren grün zur Sommerszeit, Keine falb und farblos keine, Kräftig Stamm an Stamm gereiht.

Wie vereint zu trautem Bunbe Schienen gleich an Dauer all', Ober einst zu gleicher Stunde Alle reif zum Blätterfall.

Nun ber Sommer ift vergangen, Nun ber rauhe Herbst erschien, Seht ihr roth und gelb sie hangen, Benige nur steh'n noch grün.

Und die wir die schönsten nannten, Sind am ersten falb und traus, Und die grünen, taum gekannten Finden wir nun leicht heraus.

In des Lebens Sonnentagen Stehst von Freunden du umreiht, Alle lächeln alle tragen Gleicher Liebe gleiches Kleid.

Und bu tannft nicht fatt bich weiben An bem Balbe, ftart und grün, Dentft nicht an ben herbst ber Leiben, Der einst rauschen wird durch ihn. Beh' dann mandem ichönen Baume, Manches Laub war eitel Schein, Und die grünen in dem Raume Berden leicht zu zählen sein.

#### 11.

In dichten Rebel ift die Gegend eingemauert, Bie eine Bitwe, die in oben Banben trauert.

Und wie vom weichen Schnee der Klang, fo prallt der Blid Bom Flor ber Damm'rung unerwidert rings jurud.

Und näher icheinen Hutt' und Haus heranzubrangen, Als ob fie friedlich unter uns fich wollten mengen.

Unheimlich ift es braugen in ber leeren Ruh', D'rum fluchten fie fich menichlicher Gefellichaft gu.

Auch den verlaff'nen Riesen geht es so, ben Bergen, Sie steh'n, das Haupt in Nebel hüllend, gleich ben Zwer

Sie wissen, frember Größe psiegt man gram zu sein, D'rum stellen sie sich weislich jetzt, wie wir, so Kein.

Und Bäume, bie einft rauschend regten ihr Gefieber, Sie bliden jetzt so traurig schmeichelnd auf uns nied Wie Jungfrau'n steh'n fie, bie, vergöttert ba fie jung, Nun früh gealtert betteln fast um Hulbigung.

Und über unf'ren Sauptern flattern, eng und enger, Die matten Böglein bin, bie ausgesung'nen Sanger.

Dem Dichter find fie ahnlich, ber von Roth gebruckt, Bu jenen flüchtet, die fein Lieb einmal erquickt.

Das allgemeine Weh'gefühl der Grabesreife Schlingt um das ganze Leben seine Trauerschleife.

Was fern sich stand in Freude, nähert sich im Leid, Berbrüdert burchs Bewußtsein ber Berlaffenheit.

12.

Als ber erste Kuckut rief, Fragt' ich ihn: "Wie lange?" Einmal, zweimal rief er nur, Und es ward mir bange.

Als ber letzte Kudut rief, Rief er ohne Enbe; Welcher sprach von beiben wahr? O baß ich's verstände! Büßt' ich, baß ber erfte war Ein Orakelsprecher, Mit Begierbe schlürft' ich bann Aus bem Lebensbecher.

Für bas "einmal" alle Luft, Bis tein Restchen bliebe; Für bas "dweimal" alles Glud' Unentweihter Liebe.

Wüßt' ich, daß der letzte war Ein Orakelsprecher, Mit Bedacht erst schlürst' ich dann Aus dem Lebensbecher.

Seute Wermuth, Honigseim Morgen aus der Tiefe, Und so fort, bis einst umsonst Mir der Kudut riefe.

13.

Eine Traube reift im Herbste, Eine Traube ohne Kern, — Wär' die Lust so eine Traube, O wie hatten wir fie gern! Doch bie Luft ift eine Traube, Deren herz ein Kern von Stein, Und ber Kern was follt' er anders, Als ber Schmerz, ber bitt're, sein?

Und der Kern er ist kein Same, Belcher neue Trauben bringt, Und der Schmerz er ist kein Same, Belchem neue Lust entspringt.

Und so wie den Saft die Traube Hegt, als Thrän', in ihrer Brust, Hangen um den Kern der Schmerzen Behmuthstropfen karger Luft.

14.

Ich war dem Herbst von jeher hold, Wenn gleich nicht wie dem Lenze: Hat Rebenhügel, Aehrengold, Hat aber keine Kränze.

So lange lodend spät und früh Roch Lieb' und Jugend währen, Da lohnt sich's immerhin der Müh', Rach Kränzen zu begehren. Doch schöne Jugendzeit, leb' wohl! Der Jahre Kreis wird enger; Und sußes Liebesglud, leb' wohl! Ich traumte bich mir langer.

Wer heute jung, tann über Nacht Richt gleich zum Greise werben. Doch ber, bem heut' ein Liebchen lacht, Hat morgen tein's auf Erben.

Benn heut' noch alle Blumen blub'n, Ein Hagel tann fie Iniden; Benn heut' noch alle Blätter grün, Ein Nachtfrost tann fie pflüden.

Und hatt' ich jungft noch überreich Ein Eben zu vergeben, Go bin ich jett bem Bettler gleich, Der nichts hat, als fein Leben.

Das ift ber Berbst, bas ift ber Reif, Der Berzen bricht in Stunden, — Und wie ein lichter Nebelstreif Ift all' mein Glüd entschwunden.

D'rum, Bruder Herbst, willsommen mir, Wir reichen uns die Hände: Du taugst zu mir und ich zu bir, Wir beibe steh'n am Ende.

Und bist du gleich aus Brauch nur trüb, Und liegt mein Leid dir serne, Ich denk', du thust es mir zu lieb, Und hab' dich d'rum so gerne.

#### Binterlieder.

1.

Du kleine weiße Flode, Du bift bes Lebens Bilb, herabgeschneit vom himmel Aufs irdische Gefilb.

Du schwebst im Sonnenglanze, Ein stüchtiger Krystall, Weißt nicht, wohin ein Lüftchen Dich tragen wird im Fall.

Die Stunde, die dich bringet, Bringt mit dir eine Schaar; Ber wird, wo tausend fallen, Der Einzelnen gewahr?

Bielleicht, daß boch ein Auge, Mit deinem Werth vertraut, Durchs Mitroftop der Liebe Dich forschender beschaut.

Dann freilich, Meine Flode, Zeigst du, bem Leben gleich, Dich reich an mancher Schönheit, An manchen Wundern reich. Bon Regenbogenfarben Erscheinst du dann erhellt, Gleich einer zauberhaften Krystallenblumenwelt.

Da muß man schön bich nennen, Und muß fich freu'n an bir; Doch fieh'! — ein Strahl, ein Athem Zerftört die ganze Zier.

Die Flocke wird jum Tropfen, Der Boben saugt ihn ein; Das Leben wird jur Thrane Auf einem Leichenstein.

2.

Das Leben hat nach innen sich gestüchtet, Bon Melodie'n erklingt's in Stub' und Saal, Die Bände glüh'n, von Kerzenschein umlichtet, Und seine Fahne schwingt der Carneval.

Ein and'rer Lenz, ein Traumlenz junger Herzen Mit Wangenblüt' und Augensonnenschein, Mit Seufzerlispeln und mit Liebesscherzen Zog in die wohlverschlossen Häuser ein. Und außen auf der Straß' im Schneegessocke, Da wandelt auf und ab ein hag'rer Greis, Der Nordwind saust ihm um die Silberlocke, Den Leib umhüllt ein Mantel starr von Eis.

Es ist der Winter, der im Mondenstrahle Als frost'ger Wächter durch die Straße zieht, Er hört es schallen dumpf aus Stud' und Saale, Er bleibt ergriffen steh'n und horcht dem Lied.

Er mächst empor und streckt ben Hals begierig Zu den erhellten Fenstern rings hinan, Und guckt hinein; das Leben rasch und rührig Bringt Leben sast in den erstarrten Mann.

Bor seine Seele kehren Bilber wieder Bon längst verblich'ner, längst erfror'ner Lust, Bom Auge tropst es ihm wie Thränen nieder, Und wie ein Seuszer weht's aus seiner Brust.

"Auch ich gehört' einst, denkt er, zu den Jungen!" Und zeichnet still, mit wehmuthvollem Sinn, Bergang'ner Träume Nacherinnerungen Als Arabesken auf die Scheiben hin.

Schon ging der Greis, die Blumen aber blieben; Die Leute seh'n sie wol, doch keiner ahnt, Daß seinen Schmerz damit ein Greis geschrieben, Den er beim Anblick junger Lust empfand! Die Welt ift ein Palaft voll Salen Und Pruntgemächern bell und rein; Bewohner schreiten, nicht zu zählen, Die hohen hallen aus und ein.

Sier zieht mit blaffen Silberhaaven, Ernft wandelnd, ein Planetengreis, Dort, gegen ihn ein Kind an Jahren, Ein rother Stern, von Jugend heiß.

Unwandelbar nimmt eine Sonne Die Huld'gung einer Belt hier an, Dort raft in wilder Taumelwonne Ein wilthender Komet heran.

hier Flattergeister, Meteore, Dort Monde, Dienervolke gleich, — So drängt es fich im bunten Chore Durchs unermeßliche Bereich.

Da wanbelt plötslich aus ber Ferne Mit ernstem, abgemess'nem Gang, Gleich bem Gespenst von einem Sterne, Ein weißes Weib die Hall' entlang.

Es ist die Erd' im Winterkleibe, Mit ihrem Grabtalar aus Schnee, Mit ihrem blanken Eisgeschmeibe, Mit ihrem Blick voll starrem Weh'. Sie mähnt die Sterne zu erschreden, Wenn sie sich naht in Grabesruh', Und Grau'n im Hause zu erwecken, — Allein sie lächeln nur dazu.

"Du bift die Erde," rufen alle Und lüften nedend ihr den Flor, "Du legst uns jährlich diese Falle, "Doch schafthaft blickt dein Aug' hervor.

"Balb wird bein Grabesschleier fallen, "Bon Rosen duften bein Gewand, "Balb werden junge Nachtigallen "Entstattern beiner warmen Hand.

"Balb wirst du dir mit Frühlingsrothe "Das Haupt bekränzen frisch und rein, "Und du, die als Gespenst uns drohte, "Des Himmels blühend Schoopkind sein!"

4.

So mancher steht mit trüben Mienen In einer Binterlandschaft ba, Benn rings mit weißen Schneegardinen Umschleiert Alles fern und nah'. Es ift, als rudten immer enger Des himmels Band' auf uns herein, Als wollte Nord, ber boje Dranger, Begraben uns in eij'gem Schrein.

Tas Weh'n und Stürmen will nicht enden, Erloschen dünkt uns Sonn' und Mond, Und fröstelnd kann man mit den Händen Umspannen seinen Horizont.

Doch bentt euch hinter bie Garbinen, Bomit Natur bie Welt verbectt, Belauscht mit ahnungsfrohen Wienen, Was fie bort heimlich wirkt und weckt.

Seht ihr fie nicht ihn eifrig schmuden, Den bunten schönen Flitterbaum? Wie fie, ber Menschheit zum Entzuden, Ihn schon befranzt mit Blut' und Flaum.

Seht ihr die Lichtlein nicht schon flimmern, Die Bänder flattern, rings bereit, Die gold'nen Früchte lockend schimmern, Und Alles rings voll Festlichkeit?

Nicht lange mährt's, so reißt ber Schleier: Natur ift gar erfindungsreich, Und überraschend läd't zur Feier Des Frühlings holber Maibaum euch. 5.

Er kann sich nimmer länger halten, Der Angriff ist zu allgemein, Mit unbezwinglichen Gewalten Bon allen Seiten stürmt es ein.

Die Sonne sendet Pfeil' auf Pfeile, Ferntreffende, von oben aus; Die Bäche stürzen an voll Eile, Und Bäum' und Gräser schlagen aus.

Aus Westen ist der Wind erschienen, Und wirst sich auf das Wolkencorps, Die Erde schickt aus ihren Minen Der Dämpse wildes Heer empor.

So naht es rings mit Schall und Schwalle, Mit Duft und Hauch, mit Glut und Dampf, Ein Krieg ist's Aller gegen Alle, Ein Freiheitsrausch, ein Glaubenskampf.

Das merkt ber Feind, — was hilft sein Sträuben? Er fieht die eig'ne Ohnmacht ein, Und beffer als ein schmählich Bleiben Mag ehrenvoller Abzug sein.

D'rum schickt er seine Felbtrompeter, Die Stürm', ins Lager kreuz und quer, Borposten ähnlich zieh'n am Aether Die Wolken allerseits baher. Bei Racht verlassen in der Stille Die Schneepbalange Feld und Au, Und drobend ichisit die Gistlottille Den Strom entlang im Dammergrau.

Selbft feine ficherften Bebetten Buhochft auf jenen Gipfeln bort Kann nur die schnellste Flucht noch retten, Ein Sonnentag, — und fie find fort.

Rur abseit tiegen noch in Schländen Rachzügler hier und ba verftedt, Bald wird auch sie ein Lichtstrahl sinden, Der gurnend sie von bannen schreckt.

Triumph! nun ift bas Felb gewonnen, Die Erd' ift frei, ber himmel rein; Run zieht beim vollsten Glanz ber Sonnen Kürft "Frühling" in fein Erbreich ein.

"Der Binter, schallt es, ift gefallen, "Beendet ist ber Freiheitskrieg!" — Und Millionen Nachtigallen Lobpreisen laut bes Lenzes Sieg. 6.

Benn fröstelnb oft die Leute klagen, Daß wieder einmal Binter ist, Da möcht' ich ihnen immer grollen: "Daß ihr doch nimmer Trost euch wißt!

"Ift benn ber Lenz ein Müffiggänger, "Beil er nicht immer euch nur reizt? "Glaubt ihr, er sei ein träger Pascha, "Der bann die Beine lässig treuzt?

"Der, wenn er seine handvoll Blumen "Bie Münzen auswarf unter euch, "Sich hinstreckt, oft ben Dai verschlafend, "Arbeitverdroffen, Menschen gleich?

"Ei, laßt mir boch ben Lenz zufrieben, "Der ift ein Mann nach Gottes Sinn: "Kaum hat er euch erquickt, gesegnet, "Schnell wandelt er zu Andern hin.

"Und weil sie drüben gar so bitten, "Flieht er oft früher eu'ren Blick; "Und weil sie drüben ihn nicht lassen, "Rehrt er oft später euch zurück!"

Und wie mit Frühling und mit Winter, So ift es auch mit Freud' und Schmerg: Nie mußig ift die Freud' hiernieden, 3ft's mein's nicht, ift's ein and'res Herg. Und was bei Schnee und Beh' mich tröftet, 3ft ber Gedant' in Frost und Harm: Indeß ich frier', indeß ich weine, Sind And're froh, ist andern warm.

#### II.

Ein Herz, das seine Stufenleiter Bom Frühling bis zum Herbst' durchgeht, Trifft, mein' ich, wol auf jeder Sprosse Ein and'res, das auf gleicher steht.

D'rum nehmt, was Lieb' und Lust und Trauer Und Welt und Zeit in mein's geprägt, Und zürnt nicht, daß es rasch geschlagen, Noch daß es jetzt mir ruhig schlägt. 

### Shwärmerei.

Ich benke mir ein Land voll Ruh' und Schweigen, Wo nichts des Friedens heilig Siegel bricht; Wo kühlend sich aus duft'gen Palmenzweigen Ein Kranz der Lieb' um alle Wesen slicht; Dort ist ein ewig Blau des himmels Farbe, Und fremde Dinge sind dort Wund' und Narbe.

Wie mit ben Menschen Menschen hier verlehren, Berkehren mit den Engeln Engel bort; Dort ift kein Zank, kein Dulden, kein Entbehren, Dort hat die Sprache für den haß kein Wort. Dort ift ein ewig Schauen und Genießen, Ein namenloses Ineinanderfließen!

Ich benke mir als Fürsten bieses Reiches Den ew'gen Schöpfer selbst in seiner Huld, Richt wie er jetzt sein Angesicht, sein bleiches, Abwendet von der Welt und ihrer Schuld, — Rein, lächelnd, wie er einst mit Batermienen Die Menschen schuf und Mensch war unter ihnen.

Auch bent' ich bort ben leisesten Gebanken An das, was hier uns kaum ein Fehltritt bäucht, So fern mir außer des Begriffes Schranken Wie uns das Aergste, was die Sünd' erreicht; Für Lauheit, bent' ich, gilt bort uns're Tugend, Für kaltes Alter uns're wärmste Jugend.

Bas uns ein Lamm bedünkt, ist dort ein Würger, Ber fromm uns scheint, ist dort ein Atheist, Ein Cherub heißt dort der gemeinste Bürger Und kaum ein Heil'ger schiene dort ein Christ; Ja, was uns für die Seele gilt auf Erben, Es ist zu grob, um dort ein Leib zu werden.

Doch nicht gefühllos bent' ich mir bie Wefen, Mit benen ich bevölt're jenes Land; In ihrem Aug' ist eine Glut zu lefen, Wie kaum bas Herz bes Liebenbsten sie ahnt; Des Nahseins Ahnung ist ein Blick bort, Blicke — Sind Küffe bort, ein Ruß — Bergeh'n im Glücke;

Bergeh'n im Glück — ist Wiederauferstehen, Und ewig wiederholt sich dies Gefühl; — Ein solches Land denk' ich vor mir zu sehen, Doch weiter treibt noch Schwärmerei ihr Spiel: Ich denke dich, und du stiegst, denk' ich wieder, So wie du bist, in dieses Land hernieder.

Und unterbrochen seh' ich schnell das Schweigen, Das seit Aeonen lautlos d'rüber lag; Die Palmen rauschen huld'gend mit den Zweigen, Der alte Tag wird Nacht vor'm neuen Tag; Die Engel lernen Bund' und Narbe kennen, Da beine Blick' in ihre Herzen brennen. Sie brängen sich bir nach in weißen Schaaren, Die Blide lauschen beinem Aug' sie ab, Mit benen einst sie, nach verrauschten Jahren, Die Tobten weden wollen aus bem Grab; Sie üben erst an beiner Lippen Regen Den Zug sich ein zur Fürbitt' und zum Segen.

Die Liebe tritt vor bich hin, neigt in Demuth Ihr Angesicht und sagt, sie weiche dir; Dir naht die Lust, sieht dich, und wird zur Behmuth, Und nie geweinte Zähren strömen ihr; Der alte Maßstab bes Gefühl's verschwindet, Denn seine Tiefen hast erst du ergründet. — —

Und wieder bent' ich dann mir, daß du schiedest, Wie eine liebliche Erscheinung flieht; Die Engel trauerten, seit du fie miedest, Die dust'gen Palmen schienen abgeblüht; Das wunderbare Licht wär' ausgeglommen Und das Gefühl an Werth herabgekommen.

Und wie wir Menschen von den gold'nen Tagen Bewahrt uns haben manches Lieb und Wort, So lebe bort auch in Gesang und Sagen Die gold'ne Zeit, wo du bort weistest, fort! Das bent' ich oft und kann nicht denken, Süße, Daß, wer bich sieht, nicht Gleiches benken muffe!

### Ralche Wirkung.

Man hört das Gras nicht wachsen, Es keimt bei stillem Thau, Und eh' man benkt, woher es kam, Bebeckt es Feld und Au.

Man fieht den Baum nicht blühen, Noch heute steht er leer, Und morgen ist er um und um Bon reicher Blüte schwer.

llnd wenn ein Schütze zielet, Das ist ein rasches Spiel: Sobald der Pseil vom Bogen sliegt, So steckt er schon im Ziel. —

So hört man auch die Liebe Nicht wachsen in der Brust; Gereift schon ist sie, eh' man's benkt, Mit aller Qual und Lust.

Man sieht nicht wie sie blühet, Sie thut's in aller Ruh', Und eh' wir's benten, beckt sie uns Mit reichen Blüten zu. Rein Schütze mißt hiernieben, D Liebe, sich mit bir: Wir meinen oft, bu zielest erst Und ach! schon — bluten wir!

#### Blüt' und Moos.

Crescit occulto velut.... avo.
Horat. I. 18.

Bas ber flücht'gen Luft entsprossen, Ift ein Kind bes Augenblicks: Schnell geboren, schnell genossen Sind die Blumen uns'res Glücks.

Rur ber Schmerz hat läng're Dauer, Schmerz allein ist treu ber Brust, Rur die suße Liebestrauer Ueberlebt den Schaum ber Luft.

Blüten welten; — teimen neue, Balb find fie auch nimmer neu; Beffer spiegelt Moos die Treue, Denn es bleibt dem Steine treu.

Unter Stürmen, unterm Eise Buchert's fort, umklammert ihn Und verwächst fich still und leise In sein Herz mit ew'gem Grün. — Blüt' und Freud' entbehrt der Dauer, Dloos und Schmerz wird nicht verweh'n! Unsere Lieb' erwuchs in Trauer, Unsere Liebe wird besteh'n!

# Diedenhalung.

Mag's auch die schönfte Lanbschaft sein, Die euch zum Fenster gudt herein, — Bleibt sie fich gleich allimmer, Gefällt fie balb euch nimmer.

Und wenn bas schönfte Lieblein klingt, Das gradwegs in bie Seele bringt, hört ihr's tagtäglich schallen, Balb wird es euch mißfallen.

Ein einzig Bilb veraltet nicht: Das ist des Liebchens Angesicht, Tag geht um Tag vorüber, Es wird uns täglich lieber.

Ein einzig Liedlein tont und klingt, Das man sich nie zur G'nüge fingt; Denn ift es kaum verklungen, Bill man's von vorn gesungen. "Ich liebe bich, bu liebest mich!" Bie neu boch täglich hört es sich! Hoch soch foll ber Meister leben, Der uns bies Lieb gegeben! —

#### Bum Mamensfefte.

Die Gute nennt dich, wer dir je Ins Auge sah, bei fremdem Beh, Ber je so glücklich war, in Leiden An deinem Troste sich zu weiden.

Die Schöne nennt bich, wer nicht blind Für Reize, die nicht blendend find, Doch einmal, innen festgehalten, Zum Ibeale sich gestalten.

Die Reiche nennt dich, wer die Frucht Des Reichthums im Gemüthe sucht; Bas gold'ne Fassung dem Juwele, Das leiht die Muse deiner Seele.

Die Kalte nennt bich, wer bir naht Mit Schmeichelwort und Flitterstaat; Das Bunderbild ber Medicaer Bleibt falter Stein bem kalten Spaher. So, balb gefannt und balb verkannt, Wirft du von Bielen viel genannt! Welch' einen Namen, als das beste, Geb' ich dir wol zum Namensfeste?

Die Glückliche! — bas wünsch' ich bir, So mögst bu heißen für und für! Denn glücklich kann bich niemand nennen, — O lern' auch biesen Namen kennen!

# Die Taubenpoß.

Ich hab' eine Brieftaub' in meinem Solb, Die ist gar ergeben und treu, Sie nimmt mir nie das Ziel zu kurz, Und sliegt auch nie vorbei.

Ich sende fie vieltausendmal Auf Rundschaft täglich hinaus, Borbei an manchen lieben Ort, Bis zu der Liebsten Haus.

Dort schaut sie zum Fenster heimlich hinein, Belauscht ihren Blick und Schritt, Gibt meine Grüße scherzend ab Und nimmt die ihren mit. Rein Briefchen brauch' ich zu schreiben mehr, Die Thrane selbst geb' ich ihr; D sie verträgt sie sicher nicht, Gar eifrig bient fie mir.

Bei Tag, bei Nacht, im Wachen und Traum, Ihr gilt das alles gleich: Benn sie nur wandern, wandern kann, Dann ist sie überreich!

Sie wird nicht müb', fie wird nicht matt, Der Weg ist stets ihr neu; Sie braucht nicht Locung, braucht nicht Lohn, Die Taub' ist so mir treu!

D'rum heg' ich fie auch so treu an der Brust, Bersichert des schönsten Gewinns; Sie heißt — die Sehnsucht! Kennt ihr sie? — Die Botin treuen Sinns.

# Däglein — mein Bate.

Böglein, flieg' fort, Böglein, tomm' wieder! Flieg' zu der Liebsten bin Und set' bich nieder. Sieh, was fie thut, Ob fie bem Fernen gut, Ob fie an mich gedacht, Böglein, gib Acht!

Böglein, flieg' fort, Böglein, komm' wieber! Trag' ju ber Liebsten Ohr All' meine Lieber; Sag': "Er ist bein, "Kann ohne bich nicht sein, "Lebt nur allein für bich!" Böglein, so sprich!

Böglein, flieg' fort, Böglein, tomm' wieber! Rimm ihren Liebesgruß Auf bein Gefieber! Benn fie bich fragt, Und bir viel Schönes fagt, Bring' mir's im raschen Flug, Böglein, sei flug!

Böglein, flieg' fort, Böglein, tomm' wieber! Bring' mir ein Röschen nur Bon ihrem Mieber! Ift es auch klein, Soll's boch willtommen sein! Was mir die Theure zollt, Böglein, ist Golb!

Böglein, flieg' fort, Böglein, tomm' wieber! Rafte vom Flug sobann, Und set' dich nieber. Rafte bei mir, Lab' bich am Futter hier, Lab' bich am kühlen Trank, Böglein, — schön' Dank!

#### Ständhen.

Bu bes Monbes fanftem Schimmer Schickt fich wol ein fanftes Lieb, Das mit feinem Lichtgeftimmer Still in off'ne herzen zieht.

Wenn die Strahlen freundlich fallen Auf das liebe Fensterlein, Schleicht wol auch des Liedes Schallen Unbemerkt sich mit hinein.

Licht und Klang foll sich vereinen Bu der Liebe treuem Fleh'n, Jenes hold ihr Haupt umscheinen, Dieser milb ihr Ohr umweh'n!

Wenn fie wacht, so zaub're leise Licht und Klang das Aug' ihr zu, Und verweb' auf Wunderweise Still mein Bild in ihre Ruh'. Benn fie schläft, so rufe leise Licht und Klang fie wieder wach, Lod' auf wunderbare Beise Ihr Gefühl fich schmeichelnd nach.

Lode fie jum Fenster wieber, Unter bem ihr Sanger fteht, Bis von treuem Munde nieber Ihm ein Laut ber Liebe weht.

Laffe fie ergriffen laufchen, Laffe fie ben Borhang ziehn, Zweifelnd, ob die Strahlen rauschen, Ob die Töne rauschend glühn.

Roch ein Griff bann in die Saiten, Roch ein Gruß mit voller Macht, Roch ein stiller Wink vom Weiten, Und bann — gute, gute Nacht!

### An eine Schwalbe.

Was du weißt und was du plauberst, Wie du klug das Köpfchen wiegst! Ist das ohne Absicht, Schwalbe, Daß du zwitschernd mich umfliegst? Ober willst mir etwas sagen, Beitgereiste Bilgerin? Billst mir Gegenden beschreiben, Wo ich nie gewesen bin?

Willst du das, dann schweig', o Schwalbe, Dafür dant' ich dir nicht sehr; Beiß ich doch kein treues Auge, Das mir nachsäh' über's Weer!

Aber bort an jenem Fenster, Dort, o Schwalbe, bau bich an; Blick' hinein an jedem Morgen, Fliege rasch zu mir sodann.

Sag' mir, daß Sie sanft geschlummert, Sag' mir, daß Sie froh erwacht, Sag' mir, daß beim Frühgebete Meines Namens Sie gedacht!

# malzerlied.

Wie auf Flügeln Fortgetragen Geht's im Taumel Auf und nieder; Keuer athmen Alle Bulse Und das Herz versinkt im Rausch; Kein Gebenken Des Bergang'nen, Kein Gebenken Einer Zukunst, Alles — Sehnen, Alles — Liebe, Süßer Träume bunter Tausch!

Fest im Arme Glüd und Leben,
Rie ihm näher,
Rie ihm näher,
Rie im ferner,
Jede Fiber Hochentzüden,
Ohne Scheu vor aller Welt!
In der Wendung
Küsse rauben,
In der Wendung
Küsse geben,
Blide tauschen,
Hinde drücken,
Hinde drücken,
Herz am herzen heißgeschwellt!

Mag es perlen Bon ber Stirne, Mag es flammen Auf ber Bange, Mag bie Locke Belk sich lösen, Mag zu springen broh'n bie Brust; Stirnen trocknen, Bangen bleichen, Locken folgen Alter Ordnung, Busenwogen Berden ruhig, — Aber nimmer kehrt die Lust!

Wenn es ginge
So zu kreisen,
Glück und Leben
In den Armen,
Ueberhörend
Selbst des Lebens
Letten dumpfen Hammerstreich,
Und dann jenseits
Zu erwachen,
Ruh'n zu wollen
Und zu staunen
Ueber alle
Die Gesichter,
Fremd und doch bekannt zugleich!

Und wenn alle Die Geliebten, Die Berlornen Plöglich kämen, Und uns mahnten: "Seht doch, Tänzer, wo ihr seid!" Welch' Entzücken Würd' uns fassen, Wenn statt Kerzen Sterne stammten, Und uns Engelharfen klängen Namenlofe Seligkeit!

Dann verlöschen Alle Sterne, Und die Engel Gingen schlasen, Und die Gäste Gingen ruhen, Fern verhallte Lied und Klang, Und wir sänken Müd, doch selig, Stumm begehrend Stumm gewährend Herz am Herzen, Lipp' an Lippe, Eingewiegt von Sphärenklang!

# Gegenüber.

1.

Im Hause gegenüber Da sind zwei Kämmerlein, Die Kämmerlein sind mir lieber, Als Säle von Marmorstein. In ihnen haust mein Friede, Mein Glud und meine Ruh', Und eh' ich von ihnen schiede, Ging' ich bem Grabe zu.

Bertraut hab' ich ben beiben Dein ganges, volles Berg, Mit allen seinen Freuden, Mit allem seinen Schmerz.

In ihnen bin ich zu hause, In ihnen wohlbestellt, Sie schützen mich vor'm Gebrause Der allzulauten Welt.

Die Herzenstammern der Liebsten Sind diese trauten zwei: In einer da wohnt die Liebe, Und in der andern die Treu'.

2.

Du brauchst es nicht zu bescheinen Das Haus ba brüben, o Mond: Es ist die Reinste der Reinen, Die friedlich brinnen wohnt! Du brauchst es nicht zu vergolben, O Sonne, da brüben bas Haus: Die Holbeste ist es ber Holben, Die brüben blidt heraus.

Du brauchst mir es nicht zu nennen Das Haus ba brüben, o Welt: Du bist nicht werth Sie zu kennen, So sehr Sie dir auch gefällt.

3ch wollt', ich vermöcht' es zu heben Dies haus über Berge weit: Um fern mit Ihr bort zu leben In seliger Einsamkeit!

3.

Bo feib ihr ichon wieder, Gebanken? Gefühle, wo ichweifet ihr hin? Gesteht es mir nur ohne Banken: 3ch weiß, wo am liebsten ich bin! Gegenüber!

Frühmorgens, wenn bammernbes Grauen Roch fühlig die Straßen durchweht, Da brangt mich mein Herz schon zu schauen, Ob ja wol bas häuschen noch steht Gegenüber! Zu jeglicher Stunde des Tages Bieltausendmal seh' ich hinaus, Und blich' auf das Fenster und frag' es: "Sag', Fensterlein, — ist sie zu Haus "Gegenüber?"

Wenn Abends die Sonn' im Entfinken Die Scheiben mit Purpur bemalt, Wenn liebliche Finger mir winken, Dann lock's mich mit sußer Gewalt Gegenüber!

Dann kofen wir traulich im Stübchen, Oft gudt uns der Mond schon herein. — Jetzt schlummere ruhig, mein Liebchen! Wie traurig doch ist es allein Gegenüber!

Schon senkt fich auf leisem Gefieder Der gaukelnde Schlummer zu mir; Doch ruh'n auf dem Pfühl auch die Glieder, So weilt doch die Seele bei dir Gegenüber!

4.

Geht Einer auf die Wanderschaft, So kehrt er ein bei Zeiten, Da hat ein Schild oft große Kraft, Und lock' das Aug vom Weiten. So bracht' ich manche Stund' im Jahr Dahin mit munt'rem Wandern Und wenn ich eben müde war, So macht' ich's wie die Andern.

"Zum Stern", so winkte mir ein Schilb, Da meint' ich, baß ich bliebe; Wol stand ein Stern von außen milb, Doch innen war es trübe.

Da hielt ich, wo's "zur Rose" hieß, Und dachte zu gewinnen; Wol außen hing die Rose süß, Doch Dornen fand ich drinnen.

Da sah ich hell von blanker Wand Das Schilb "dum Anker" winken, Ich faßt' ihn an mit starker Hand, Der Anker ließ mich finken.

Und balb in Farben, bald von Erz Erblickt' ich manche Schilber: Doch für ein schmachtend Band'rerherz Sind's eitel leere Bilber.

Da führte gegenüber bort Mein Glück mich an bie Pforte, Da wies kein böser Blick mich fort, Da klangen traute Worte.

Da kehrt' ich ein, da fand ich milb Gelindert alle Schmerzen: Das haus bort hat bas schönfte Schilb, Es heißt: "jum treuen herzen!" 5.

3ch tenn' eine schöne Brude, Kein Aug' errath, wo fie sei, Die Liebe hat fie geschlagen, Und steht als Wache babei.

Sie ist von meinen Fenstern hinüber zu jemer Band In einem einzigen Bogen Gar tuhn und funstlich gespannt.

Da wandern viel tausend Blide Gar heimlich hin und zurud, Da ziehen über die Brude, Biel Bünsche, befrachtet mit Glüd.

Da huschen beflügelte Rußchen Den schwebenben Bogen entlang, Das ganze Gefolge ber Liebe Zieht brüber mit Sang und Rlang.

Und drunter gehen die Leute Geschäftig ab und auf, Und wissen nicht, was über ihnen hinwandelt in eiligem Lauf. 6.

Mein Fensterlein, mein Fensterlein, Wie theuer bist bu mir; Rann feine Aussicht schöner sein, Als bie ich hab' aus bir.

Du zeigst zwar nicht auf Berg und Flur, Auf Straß' und Strand hinaus, Du zeigst mir gegenüber nur Ein Kleines, schlichtes Haus;

Doch bieses Haus ist meine Welt, Mein Süb, mein West, mein Oft, Mein Land, mein Meer, mein Sternenzelt, Mein Kummer und mein Trost.

Das macht, daß mir dies Fensterlein, So herzlich wohlgefällt; Bor seinen Scheiben hell und rein Steht meine ganze Welt!

#### An ein schänes Mädchen.

Du holbes Kind, so rein, so ganz durchbrungen Bon Harmonie, hast Augen klar und klug, Bon dunklen Locken ist bein Haupt umschlungen, Um beine Stirne zuckt ein ernster Zug. Auf beinen Lippen schläft das Wort der Liebe, Für einen Glüdlichen einft aufgefpart, Dein teuscher Bufen birgt noch ftill bie Triebe, Bor beren Sturm fein Borfat uns bemahrt.

Beneidenswerthe! Ja das bift bu, Schone: Denn Schönheit ift ein Segen, wie bas Blud, Bie das Genie, - nicht Fleh'n, nicht Zaubertone Beschwören ibn, nichts ruft ibn je gurud.

Bermeigert an der Bieg' ift er verloren, Ift unerringbar für bas gange Gein, Und ward er zaub'risch gleich bir angeboren, Ein leifer Sauch, - fo bugeft bu ihn ein.

D'rum holdes Befen, blidft du in ben Spiegel, Sei ja nicht ftolz auf beiner Schönheit Bier, Rur beines Abelsbriefes ichimmernd Siegel. Rur eine beit're Mahnung fei fie bir.

Sie mahne bich, baf in fo ichonem Saufe Auch eine ichone Seele wohnen foll, Dag nicht ein garft'ger Kobold innen brause, Wo außen winkt ein Splohchen anmuthevoll.

Sie mahne bich, bag Chenmag ber Glieder Abspiegeln foll des Beiftes Sarmonie: Rlingt, mas bein Auge fpricht, bir innen wieber, Erft bann wird bir die Schönheit - Boefie.

Sie mahne bich, ber Form Ibee zu leihen, Denn Form ift Schein, und Schein ift eitel Trug: Bu Ew'gem mußt Bergangliches du weihen, Des Angefichtes Bug jum Seelenzug. 23

Denn bleich wird bein Geloct' auch werben, bleicher, Als biese weiße Ros' im bunklen haar, Der ernste Stirnzug, jetzt ein anmuthreicher, Kann Furche werden, Rif bes Grams wol gar.

Der süße Mund, an beffen Saum zu nippen Jett mancher Herzen stille Sehnsucht ift, Bird taum vielleicht von eines Entels Lippen Berührt einst werben, eh' er ganz sich schließt.

Und dieser Buchs, die weiße hand, die Augen, So unverwüstlich alles, wie du meinst, —
Soll ich dir sagen, was sie sind und taugen? Auf einem Grab las ich die Antwort einst.

Drauf stand mit gold'nen Lettern, hell wie Flammen: "Hier schlummert eine Jungfrau, hold und lieb, "Die schöne Fassung ach! sie brach zusammen, "Und nur der Demant, ihre Seele, — blieb!"

# Bergensblüte.

3ch fah fic jüngst, da trug fie an dem Mieder Ein frisches Röslein grad' am Herzensplat, Ihr großes Auge schlug fie lächelnd nieder, Als freute fich's an diesem Blütenschat. Und in der Rose schien es sich zu regen, Als lau wie Zephyr weht ihr Athem drauf; Man sah die Blättchen leise sich bewegen, Die Rose blüht erft jetzt vollkommen auf.

Getrennt nicht schien sie mehr vom Mutterzweige, Man sah ihr's an, ihr rechter Platz sei hier, Sie fühle da sich heimisch erst und beuge Sich wie zu ihrer Mutter auf zu ihr.

D'rum konnt' ich sie nicht für gebrochen halten, Für eine Rose nicht, wie and're sind; Sie konnte sich nicht anderswo entfalten, So blüht am Mutterherzen nur das Kind.

Was auf dem Herzensplatz am Mieder glühte, War nicht entliehen, war nicht hingesteckt, Ich denke mir, es war die Wunderblüte Des Herzens selbst, vom Hauch der Lieb' erweckt.

#### Die Brieftanbe.

Holbe Botin treuer Liebe, Sei will'ommen tausendmal! Hör' ich beinen Fittich rauschen, Schweigt des Busens bange Qual. Ruhig, ruhig, liebes Täubchen, Raft' an meinem Herzen da; Gib fie her bie theure Burbe, Gib, o gib! — ba ift fie ja!

D bu weißt nicht, was bu trugest: Flogst so leicht, so rasch baber, Ach! und trugst ein Berg, ein ganges, Liebevoll und sehnsuchtschwer.

Trugest tausend Grüß' und Küffe, Tausend Träume, trüb und hell, Tausend Hoffnungen und Zweisel, Tausend Thränen her zur Stell'.

Bar's gleich nur ein kleines Briefchen: Liebe braucht nicht großen Raum; Tief im winzig kleinen Kerne Schläft ber riefengroße Baum.

Wenn er einst uns mild umschattet, Kehrst auch du darunter ein, Sollst in seinen grünen Zweigen Unser liebster Gast uns sein!

Sollst ein holdes Täubchen finden, Kosen, girren, wie du willst, Daß sich beine Sehnsucht stille, Wie du jest die meine stillst.

Sollst dann reich vergolten haben, Was du jetzt um uns entbehrt: Wer so treu der Liebe diente, Ift auch treuer Liebe werth!

## Ihr Rosenstrang.

Raum aufgeküßt noch von des Frühlings Munde, Seid ihr schon, Rosen, Opfer einer hand, Die euch zu schönem, wenn gleich kurzem Bunde, Wie zum Ersatz für euren Tod verband: Ihr seid durch sie für Floras Reich verloren, Und neu durch sie für Amors Reich geboren.

Seid neu geboren zu beredten Zungen, Die lauter sprechen, als das laute Bort; Zu einem Räthsel hat fie euch verschlungen, Deff' Deutung bleibt, wenn auch sein Bild verdorrt, Und also hat sie zaub'risch euch das Leben Zu gleicher Zeit genommen und gegeben!

## Entwähnung.

Hör'! — ich las von einem König, Der da war ein reicher Mann, Hatte gold'nen Wein in Fille, Setzte froh ben Becher an;

Dachte wol aus einer Quelle Nie mehr einen Trunk zu thun; — Und der König ward vertrieben, Trank aus mancher Quelle nun. Doch gewöhnt bes golb'nen Beines, Qualte fich ber Mann gar fehr; Bar nicht lieb ihm, was er hatte, Hatte, was ihm lieb, nicht mehr. —

Und so strömt ber Lust und Liebe Gold'ner Rektar täglich mir; Bald, ich fühl's, war' ich gewöhnet An so süßen Trank bei bir.

Darum muß ich selt'ner werben, Darf so oft bich nimmer seh'n: Benn uns einst bas Schicksal trennte, Könnt' mir's wie bem König geh'n!

### Opferspenden.

Einst ging ein frommer Bilger Zum Kirchlein mit schnellem Schritt, Hatt', um sie brinnen zu opfern, Gar reiche Spenden mit.

Hatt' üppige Blumen im Körbchen, Und manchen frischen Kranz, Und manche liebliche Früchte Und manche Perle voll Glanz. Doch als er tam zum Kirchlein, Da war verriegelt bas Thor; Er stand mit seinem Opfer Gar lange zweifelnd bavor.

Was follt' er damit beginnen? Es paßte ja dort nur hin; D'rum legt' er es auf die Schwelle, Und schied mit traurigem Sinn.

Da kamen die Käfer des Waldes Und nagten die Blumen an, Da nahten die Bögel den Früchten Und wetzten die Schnäbel d'ran.

Da tamen die hirten vom Berge, Die trugen die Berlen fort Und ließen die schönen Kränze Zerpflückt und zerriffen dort. —

So trat ich zu beiner Thüre Jüngst hin mit hastigem Schritt; Hatt', um sie dir zu opfern, Gar reiche Gefühle mit.

Doch als ich pocht' an der Thüre, Da blieb fie geschloffen dem Freund! Was sollt' ich mit meinen Gefühlen? Sie waren ja dir nur vermeint.

Ich ging und ließ an der Schwelle, Bekümmerten Sinns, fie zurück; — Sprich, hatten fie mit dem Opfer Des Pilgers gleiches Geschick? —

# Der halte Auß.

"Rur einen heißen Kuß Auf beinen rothen Mund, Es wäre Hochgenuß, Es machte mich gesund!"

So schmärmt' am Tag ich oft, So träumt' ich oft bei Racht: Hab' lang barauf gehofft, Hab' lang baran gebacht.

llnb endlich tam es fo!
Du lagst in meinem Arm, Bie war ich wonnefroh,
Du schienst so liebewarm.

Boll Andacht, feierlich, Mit liebender Gewalt, Umschlang ich, kußt' ich bich, — Doch, ach! bein Mund war kalt!

Ein banger Schauder brang Mir rieselnd burch's Gebein; Wie ich bich so umschlang, Schienst bu mir todt ju sein.

Dein liebes Aug' war — 3u, Dein Wangenroth — erblich, Und geifterhafte Ruh' Ergoß sich über bich. Die talte Lippe sprach: "Halt' ein, es soll nicht sein! "Im Leben — nimmer — ach! "Im Sterben — ewig bein!"

## Die fallche Hand.

Deine Hand willst du mir geben? Laß' es, Kind, sie ist nicht dein! Will nicht die Erinnerungen Jedes Fingers d'ran entweih'n!

Diefer Daumen benft noch innig Einer anber'n wärmer'n Hand, Die ihn oft, voll festen Glaubens, heiß gebrückt, als Unterpfand.

Budt burch biefen Zeigefinger Richt ein Drang oft mahnend nach, Einem ander'n Freund zu winken, Dem er auch sein Glud versprach?

Und der lose Mittelfinger, Sollt' er meinen, daß er log, Als von seiner Rosenspitze Manch' verstohl'nes Küßchen flog? Und bu, viertes armes Täubchen, haft dein halsband schlecht bewacht, — Denkft du's noch? — das gold'ne Ringlein, Das dich glücklich einst gemacht?

Und nun gar ber kleine Finger, Diefer schalkhaft schlaue Bicht, Der bir Alles anvertraute, Alles eingab, — benkt er's nicht?

So ein etwas sitt in jedem, Das an schön're Zeit dich mahnt: — Alle Finger sind vergeben, Sprich, was soll ich mit der Hand? —

## Kündigung.

Rannst bu ber stummen Thräne grollen, Die über meine Bange fließt? O spotte nicht, und lass' sie rollen: Ich fühl' es, wie gerecht sie ist. —

Ich wohnt' einmal in einem Haufe Durch eine lange, schöne Zeit, Bo ich, entfernt vom Beltgebrause, Geschwelgt in stiller Seligkeit. So ist kein Baum bem Walb gewogen, Wie ich es war bem lieben Haus; Ich wäre nie hinweggezogen, Doch man verdrängte mich daraus.

"Nun benn leb' wohl, du theu're Stelle!" Zusammenrafft' ich schnell, was mein, Und weinend schied ich von der Schwelle, Und doch war's nur ein Haus — von Stein. —

So wohnt' ich einst in beinem Herzen Durch eine lange, schöne Zeit, Wo ich geschwelgt in süßen Schmerzen, Geschwelgt in herber Seligkeit.

Rein Stern ift so ber Nacht gewogen, Als ich bem Herzen war, als bir; Ich wäre nie hinweggezogen, Allein gekündigt ward es mir.

Was ist ein Herz bem Haus verglichen, Und wär's wie dieses auch — von Stein? Wenn stumme Thränen mir entschlichen, Lass', sie geweint, wie viele, sein!

### Freiheit.

Hinaus, hinaus, mein Bogel, Sei frei, mein Bogel, frei! Ich will, was ich geworben, Will, baß es Jeber fei!

hätt' ich ein heer Gefang'ner, Ich ließ' es jubelnd aus; So hab' ich dich nur, Bogel, D'rum fort aus beinem haus!

Ich war wie du gefangen, Ich war es noch weit mehr, Gefangen von der Liebe, Gefangen lang und schwer.

Gefprengt hab' ich bie Feffeln, Sab' felbst mich frei gemacht, Es hat mein langes Fröhnen Mir kargen Lohn gebracht.

Nun bin ich frei, nur Freie Bill ich um mich nun feh'n! Nicht wahr, mein lieber Bogel, Die Freiheit ist boch schön!

Wie munter bu bas Köpfchen In frohem Zweifel wiegft, Wie lauten Dank bu zwitschernb Bon Zweig zu Zweige fliegft! Wie du bein Freiheitsliedlein Dir fingst in sel'ger Ruh'! Trot aller meiner Freiheit, — Ich wollt', ich ware — du!

### Die Perle.

Sa ihr habt Recht, ich will's nicht läugnen, Zu beutlich spiegelt's mein Gesicht: Ich trag' ein stilles Leib im Herzen, Doch euch es nennen will sich nicht.

In meinem herzen foll es wachsen, Wie eine Berl' im Muschelhaus, Erst wenn ber Tod bie Schalen öffnet, Lös' es ein Engel still heraus;

Und trag' es hin vor meinen Schöpfer, Der kennt, was echte Berlen find: Bielleicht, daß dort ihr matter Schimmer Sich einen Blick der Huld gewinnt!

### Gestarbene Tiebe.

Herauf, herauf aus beinem Grabe, Gestorb'ne Liebe, tomm' hervor! Beil ich lebendig teine habe, So steige tröstend du empor!

Will benken, ich sei sern gewesen, Beit über Land und Meer verreist, Und mußt' in einem Briefe lesen, Daß du indess' erkrankt mir seist.

Rasch lass ich alle Winde zäumen, Denn Ahnung sagt mir, du seist todt! Und heimwärts slieg' ich ohne Säumen, Laut hadernd mit des Herrn Gebot.

Da komm' ich an, da frag' ich bebend, Und alle schau'n zur Erd' hinab; — "O redet, find' ich sie noch lebend?" Und schweigend zeigt man auf ein Grab.

"O laßt fie mich noch einmal feben, "Schließt auf die Trube, die fie barg!" — Sie thun es stumm, — es ist gescheben, Und offen steht vor mir der Sarg.

Da liegst bu heilig, alles spiegelnd, Bas du mir je gespendet hast, Mein Herz mir wieder selbst entsiegelnd, Mir wieder lindernd jede Last. Sab' Dant, nun hab' ich wieder Ruhe, Der Sturm ift aus und klar die Luft! Run, Liebe, lieg' in beiner Truhe, Bis einst mein Gram dich wieder ruft.

Denn wie bem Freunde selbst die Leiche Des Freund's noch Trost gewähren kann, Blickt meiner Liebe geisterbleiche Erinn'rung mich auch tröstend an.

## Aust und Schmerz.

Wenn auch oft die leise Zähre Ueber deine Wangen rollt, Wenn gepreßt von banger Schwere Deine Seel' in Unmuth grollt; Wenn sich böse Zweisel regen, Blicke gläubig himmelwärts: — Denn kein Lenz ist ohne Regen, Keine Lieb' ist ohne Schmerz!

Benn das Schickal oft die Freuden Deiner Liebe neidisch trübt,
Benn das Scheiden und das Meiden Dein Gemüth im Dulben übt;
Hoffe doch auf manche Bonne
Zum Ersatz für deine Brust: —
Denn kein Lenz ist ohne Sonne,
Keine Lieb' ist ohne Lust!

### Eigenheit.

"Barum zerstäubst bu in so kleine Blümchen "Den Blütentrieb der Poesie? "Warum zersprühst du in so kleine Sternchen "Den Strahsenvorrath, den ein Gott dir lieb?

"Hatt' an dich lieber, bis die Blumchen alle "Bur Centisolie sich vereint; "Bis diese Sternchen einen Körper bilben, "Der einmal uns als eine Sonn' erscheint!"

So wersen Tabler und besorgte Freunde Dem Dichter kleiner Lieber vor, Und zürnen, wenn er harmlos bichtet, Als träf' ihr lauter Borwurf nicht sein Ohr. —

Bem fällt es bei, der Au darob zu zürnen, Beil fie so viele Beilchen hegt, Und nicht statt all' der kleinen Blümchen lieber Uns eine stolze Centifolie trägt?

Wem fällt es bei, dem Himmel d'rob zu zürnen, Daß er so viele Sternchen bringt, Und nicht je tausend kleine Sternchen immer In einen großen Sonnenball verschlingt?

Es ist nun schon ein eig'ner Trieb und Wille Im Dichterbusen wie im All: Zehntausend Beilchen geben keine Rose, Zehntausend Sterne keinen Sonnenball:

# Selbstäuschung.

"Die alten Zeiten find nicht mehr, —" So klagt dein grollend Herz, — "Die Welt ift anders um mich her, "An Hoffnung und an Freuden leer, "Boll Trug und Wahn und Schmerz.

"Der himmel ist nicht mehr so blau, "Der Bald nicht mehr so grün, "Am hellsten Tag umspannt die Au, "Statt Frühlingsschimmer, Rebelgrau, "Richts will mehr glüh'n und blüh'n.

"Und keine Sand ist mehr so warm, "Kein Aug' so freudig mehr; "Empfindungsmatt und thatenarm "Treibt sich, ein hohler Puppenschwarm, "Die Menschheit hin und her!"—

Laff' hell wie sonst bein Aug' nur sein, Und warm wie sonst die Hand, Und trag' wie sonst nur frisch und rein Dein Herz ins Leben ted hinein, Und halt' wie sonst nur Stand;

Und werbe dir nur selber klar, Und komm' einmal zur Ruh': Die Welt ist eben, wie sie war, Und wird so bleiben immerdar, — Berändert bist nur du!

## Bedingung.

Ber burch die Lüfte fliegen will, Kann's ohne Flügel nimmer; Und wer die Belt beschauen will, Der braucht den Sonnenschimmer.

Und wer den Fluß befahren will, Muß einen Rahn sich dingen; Und wer auf Alpen stehen will, Muß klettern ober springen.

So bent' ich, wer da dichten will, Der müff' auch etwas lieben: Denn ohne Lieb' ift jedes Lieb Noch leerer Schall geblieben.

llnd daß ich nichts zu lieben weiß, Bringt oft mich ins Gedränge: Denn wüßt' ich, was ich lieben soll, Ich wüßt' auch, was ich sänge!

### Stille Breude.

Die laute Freude lieb' ich nicht, Mir ist die stille lieber, Wo sanst das herz zum herzen spricht, Nicht wo es stürmt im Fieber. Wo lärmend ins Pokalgeläut Gebroch'ne Stimmen lachen, Da bin ich wundersam zerstreut, Als hört' ich fremde Sprachen.

Wenn wie Mänaden hin und her Die Baare wirbelnd jagen, Da wird mir um die Brust so schwer Als müßt' ich sie beklagen.

Um wie viel trauter läßt es sich Mit wenig Freunden plaubern, Wenn kaum das Abendroth entwich, Und noch die Sternlein zaubern.

Da geh'n die Herzen freundlich auf, Da geht der Mißmuth unter, Da rinnt das Blut in sanst'rem Lauf, Da wird die Seele munter.

Da möcht' ich wol ein König sein, Richt baß ich König hieße, Nein, — baß bei meines Glückes Schein Ein Bolk mit mir genieße.

Es läßt bie wahre Lust sich nicht Erjagen und erlärmen, Sie will, wie Morgensonnenlicht, Allmälich nur erwärmen.

Dem Blitze, ber burch Donner zischt, Folgt wieder schwarzes Dunkel; Doch erst beim Morgenroth erlischt Des milben Stern's Gefunkel.

## Erinnerung.

Rur am feuchten Biefenraine, Bo ber Best ben Fittich regt, Steht bas Blumchen, so ich meine, So bes himmels Farbe tragt.

Neben Bächlein, neben Quellen Bon der Menschen Auge fern, Auf verborg'nen Rasenstellen Bahlt es sich sein Plätzchen gern-

Bei der Nachtigallen Liebe Bächst und blüht es unentweiht, Und sein Element ist — Friede, Und sein Glück ist — Einsamkeit.

Wer dich sucht in Felsengründen, Wer dich sucht im Sonnenlicht, Wird dich nun und nimmer finden, Trauliches Bergißmeinnicht! —

Und so ist Erinn'rung eben Achnlich bem Bergismeinnicht, Daß sie nicht im lauten Leben, Nicht gebeiht im grellen Licht.

Heimlich an ber Thränenquelle, Wo die stillen Seufzer weh'n, Aus des Herzens weichster Stelle Wächst und blüht sie ungeseh'n. Mondenschein und Nachtigallen Sat sie zu Bertrauten gern, Und zum besten Freund von allen Wählt sie irgend einen Stern.

Nicht um Lob ift fie bestiffen, Richt um eitlen Ruhm bemüht, Wenn es nur zwei Augen wiffen, Daß fie blüht und wo fie blüht.

## Das emige Ticht.

Die Alten gaben ihren tobten Lieben Ein brennend Licht, so sagt man, mit ins Grab, Und unverlöscht ist solch' ein Licht geblieben, Losch auch so manch' Jahrhundert d'rüber ab.

Wenn späte Reugier dann die Marmordecke Hinweghob von dem langverschloss'nen Haus, So glomm noch matt das Licht in dunkler Eck, Und erst der Hauch der Lüste löscht' es aus.

So wird ein Schmerz, mein treues Licht auf Erben, Ein Schmerz, ben niemand ahnt und niemand kennt, Dereinstens auch mit mir begraben werden, Ein Licht, das selbst im Tode noch mir brennt. Ein Licht, bas mir in all' ben bangen Rächten Des Grabes leuchtet, recht als ewig Licht, Bis endlich einst am Tage ber Gerechten Des Engels Hand auch meinen Sarg zerbricht.

Dann blidt er lächelnd wol auf mich hernieder, Benn er das Licht erkennt in meiner Gruft, Das aber wird auffladern nun und wieder, Und dann verlöschen an des Himmels Luft.

# Falsche Stellung.

Wenn neben ober über bir im Hause Ein Kranker liegt in banger Fieberglut, So machst, obwol gesund, du eine Pause, Und hältst in Schranken beinen Uebermuth, Dein fühlend Herz empört sich beim Gedanken, Laut aufzujauchzen neben einem Kranken.

Wenn aber dich ein stilles Leiden peinigt, Und noch so heit're Freunde dich umsteh'n, Und alle Weltsust sich um dich vereinigt, Dir wird dabei doch nimmer wol gescheh'n; Du spottest bitter ihres eitlen Strebens, Und denkst versunken in dein Leid: "Bergebens!"

So mein' ich unter Kranken oft zu hausen, In beren Abern Fieberstammen sprüh'n, Ich höre wilde Phantasieen brausen, Ich' erhitzte Wangen zuckend glüh'n; — Und fäng' ich noch so gern und laut wie ehe, Ich kann nicht, mir verleibet's ihre Rähe.

Oft wieber bunt' ich selber mich ber Kranke, Um ben bie Schaar Gesunder spielt und fingt, Und da verfolgt mich wieder der Gedanke, Daß all' ihr Jubel doch kein heil mir bringt; Und statt durch sie mich selber zu gewinnen, Bersink' ich nur noch tiefer in mein Sinnen.

### Phantasmagorie.

Einst reichte wol die Freude Mir wirklich ihre Hand; Es waren wirklich Blumen, Die sie mir lächelnd wand.

Und was mir freundlich strahlte, Es war ihr Angesicht, Und was die Welt mir malte, Es war ihr heit'res Licht.

Mit handen tonnt' ich's greifen, Mit wachem Sinn versteh'n, Mit meinen Ohren hören, Mit meinen Augen seh'n. Run ftarr' ich oft ins Leben, Wie in ein finst'res Haus; Bol zudt's vor meinen Augen, Doch prägt es sich nicht aus.

Nur manchmal glänzt im Dunkel Ein kleiner lichter Kern, Erweitert sich, rückt näher, Entfaltet sich zum Stern.

Du schöner Stern ber Freube, So tommst bu boch einmal?! – Doch ach! hohlspiegesartig, Berronnen, geisterfahl.

Mir ift, ich fah' ein Wefen, Das an die Freude mahnt, Mir ift, als fah' ich Blumen In wolbekannter Hand;

Doch körperlos ist alles, — Hand, Blumen und Gesicht Sind Spieg'lungen der Freude, Sie selber ist es nicht.

Ich darf nach ihr nur langen, Im Nu verschwindet sie: Die Freud' ist mir geworden Zur — Phantasmagorie!

#### Berlarene Stunden.

Es gibt so manche Stund' im Leben, Wo man nichts Rechtes treiben mag, Wo man nicht froh, nicht traurig eben, Bor sich hineinstarrt in den Tag.

Zumal des Abends, wenn das Schweigen Sich lagert über Land und Stadt, Und leif' empor die Sterne steigen, Und alles einnickt, lebenssatt.

Und dunkler wird's, und aus dem Abend Bird endlich Nacht, — ich sitze still, — Durchs Fenster haucht es kühl und labend, — Ich sinn' und weiß nicht, was ich will.

Die Feber fällt mir aus ben Händen, Ich schau' ins Licht gedankenvoll: "Wie kam es so? wie wird es enden? "Was war? was ist? was kann? was soll? —"

Und die Gedanken zieh'n und wogen, Bie Nebel in der Dämmerung; Bald fink' ich tief hinabgezogen, Bald schweb' ich hoch im Geisterschwung;

Doch flar wird nichts; — es ift nur Ringen, Rur Schwanken zwischen Luft und Weh, Undeutlich, wie Gefänge klingen Kern über fturmbewegte See. So sity' ich lang und träum' und finne, Da tönt Nachtwächterruf empor, So laut, daß ich mich selbst gewinne, Und merke, wie ich mich verlor!

Aufspring' ich, friedlich abgefunden Mit allem, was man ahnt und hofft; — Ich weiß, es sind versor'ne Stunden, Doch mir find fie die liebsten oft.

## Neben eine Nacht.

Menich, hab' Achtung vor bem Kummer, Unbegränzt ift seine Macht: Dunkse Loden kann er bleichen Ueber eine kurze Nacht.

Und ber du mit dunklen Locken Seut noch ftolz und blühend gehft, Ach! wer weiß, ob du nicht morgen Früh ein Greis, mit weißen stehst!? —

"Möglich! Mag's ber herr verhüten, "Der es weislich vorbebacht; "Denn sein Wint ift's, wenn ber Rummer "Locken weiß macht über Nacht. "Doch so kann sein Wink auch eben "In der kurzen Todesnacht "Locken wieder dunkel färben, "Die der Kummer weiß gemacht!" —

### Ausgleich.

Könnt ihr den Nords und Sübpol einen, Das Eis vermählen mit der Glut, Die Lust verschwistern mit dem Weinen, Und friedlich gatten Bös' und Gut?

Könnt ihr bes Jammers bange Scenen In Einklang bringen mit dem Glück? Das größte Widerspiel der Thränen Bereinigen in einem Blick?

"Erinn'rung" heißt die Zaubertette, Die bindet, was fich feindlich scheint, Die Rosen streut aufs Dornenbette, Und zwischen Wonnelächeln weint;

Die in ber Trennung Wermuthschale Der Liebe füßen Rektar mischt, Und mit der Freundschaft jungem Strahle Berjährter Falschheit Spur verwischt. Wie Wolten fich am himmel jagen, Wie Wellen flieh'n im Bechselschwung, So granzt Genießen an Entsagen Im Bilbe ber Erinnerung.

Bereinzelt tritt ber Schmerz ins Leben, Bereinzelt tritt die Luft herein; Richt Bahl, ber Zufall bringt es eben, Den buntlen wie den lichten Stein;

So zeigt von Nacht und Sonnenscheine Ein bunt' Gewirre fich dem Blid, Erinn'rung erst vereint die Steine Zur deutungsvollen Mosaik.

# Bauernregel.

"Morgenroth bringt Abendregen" — Seit'res Jett ein trübes Ginft: Dent', wie du als Jüngling lachtest, Benn als Greis vielleicht du weinft.

Tröfte bich, wenn beine Jugend Thränen dir gebracht und Roth: Frühe Prüfung, später Segen, — "Morgenregen — Abendroth!" "Abendroth bringt Worgenregen," — Alter Knabe, juble nicht: Jenseits gibt es auch noch Thränen Kür ein Aug', das lachend bricht.

Doch getroft, bu ftiller Dulber, Folgt bein Leid bir bis zum Tob: Spate Thränen, fruhe Perlen, — "Abendregen — Morgenroth."

Seltsam Sprüchlein, das der Himmel Uns zu Trost und Warnung sieh, Bist so mannigfach zu deuten, Aber ohne Thränen nie!

#### Inmitten.

Eine Treppe hoch Ueber mir, da haust der Tod; Unerwartet hat er angepocht, Und erloschen ist ein Lebensdocht, Und erwacht ist plötslich Schmerz und Noth; Unterbrochen klägliches Gewimmer Träust mir durch die Deck' ins Zimmer!

Und im Erdgeschoß Unter mir, da haust die Freud'; In der Hand den frischen Myrtenkranz Zog sie ein mit Jubel, Lied und Tanz, Harmlos psickend, was die Stunde beut; Schall von Lachen und Gefumm' von Spielen Quillt empor mir durch die Dielen!

Und inmitten ich, Zwischen Tod und Freud', allein; Eine Treppe trennt fie nur von mir, — Ueberseh'n sie beide meine Thür? Will nicht Tod, noch Freude Gast mir sein? Nein! — was allzufrüh bedünkt den Einen, Wag zu spät den Andern scheinen!

#### Sheinleben.

Bon duntlen Loden ift bein Haupt umtranzt, Dein Mund ift rofig frisch, bein Auge licht, Der Jugend unerschöpfte Fülle glanzt Aus beinem matellosen Angesicht.

Und bennoch klagst bu, seufzest immerbar, Und nennst bich arm und nennst die Tobten reich? Und zürnst ber Röthe beiner Wangen gar, Und wünschest bir: Ach wären sie schon bleich?

Der tranke Baum, bas fieche Kind ber Flur, Sie fenten Aft und Blatt ber Erbe zu; Auf keiner Lug' ertappt man die Natur, — Gefteh', wer lügt, bein Antlit ober bu? — "O thu' nicht Unrecht bem, ber arm genug, "Ein Doppelhohn ift's, wenn bu reich mich nennst; "Kann ich bafür, wenn bu ben Gauklertrug "Des grausam gnäbigen Geschicks verkenuft?

"Sahst du das Grün auf einem Teiche nie, "Das seine Fläche wuchernd frisch umhüllt? "Weil seine Welle sumpst, d'rum grünet sie, "Kein Grün umspinnt den Quell, der lustig quillt!

"Sahst du der Trümmer Schmuck, den Epheu, nie? "Bie rankt er sich voll Leben d'rüber hin, "Zu halten scheint er, und entkräftet sie, "Je frischer er, je schneller ihr Ruin!

"Haft du auch nie ein Kirchhofgrab geseh'n, "Worauf ein Blumenheer sich gaukelnd wiegt? — "Weißt du, warum sie d'rauf so üppig steh'n? "G'rad weil der Tod in seinem Schoose liegt!

"Scheinleben ift's, was bunkel farbt mein Haar, "Klar macht mein Aug', die Lippen rosengleich, "Und zürnen muß ich meinen Wangen gar, "Mir heimlich wünschend: Wären sie schon bleich!" —

# Getäulchte Erwartung.

Auf ben Berg am frühen Morgen Ift ein Knab' emporgeeilt, Während, im Gewölf verborgen, Noch die Sonne zögernd weilt; Ihren Aufgang will er sehen, Doch er kennt nicht Oft, noch West, Und so bleibt er harrend stehen, Ob sich nichts erspähen läßt.

Alles trüb, nur Nebel winden Um die Höh'n sich, Schlangen gleich; Matte Lichter nah'n und schwinden, Magisch graut's im Dämmerreich. Fern nur sieht er, roth wie Rosen, Jeht ein helles Wölkchen steh'n, Das mit schmeichlerischem Kosen Weste auf und nieder weh'n.

"Ja, bort muß die Sonne kommen: Rosen zeichnen ihren Lauf!" Also ruft er süßbeklommen, Blickt zum Wolkenröslein auf, Kehrt sein Aug' unabgezogen, Sehnend nach der lichten Spur, Und, ob Nebel zieh'n und wogen, Auf sein Röslein baut er nur. Und so harrt und harrt der Anabe, Db des Rösleins Kern nicht springt, Und dem Nebelblättergrabe Sich der erste Strahl entringt. Lang' schon hat er es getragen, Doch tein Fünkchen Lichtes blinkt, Bis die Augen ihm versagen, Und sein Haupt vor Wehmuth sinkt.

Sieh! da weitet sich der Schleier Schnell zum gold'nen Riesenthor; Ja — das ist der Sonne Feuer, Weltverklärend tritt sie vor; Aber nicht an jener Stelle, Aber aus dem Röslein nicht, — Aus des Rebels dickster Welle Taucht ihr freundlich Angesicht.

Das ersieht ber Anab' und weinet, Sein Bertrau'n ist ihm geraubt, Beil nicht dort die Sonn' erscheinet, Bo er sie zu schau'n geglaubt.
Dort hätt' ihm ihr Kommen Wonne, Dort Entzücken ihm gebracht; hier verdrießt ihn gar die Sonne, Benn sie noch so freundlich lacht.

## Schwimmlied fürs Teben.

Schwimmen, — süße Bonne! Schwimmen Auf ber Jugend klarem Teich; Heit're Klänge, traute Stimmen Schallen ringsum echoreich; Und in fröhlichem Gewimmel Treibt und drängt sich's überall, Und ein blauer Frühlingshimmel Spiegelt sich im Flutkrystall.

Laßt uns schwimmen ohne Zagen, Weil uns noch die Wellen tragen!

Schwimmen, schwimmen auf bes Lebens Breitem Strome — süße Lust,
Boller Kräfte, starken Strebens,
Sich'ren Zieles wohlbewußt!
Mag es stürmen, mag es toben:
Da beweist, wer Schwimmer sei;
Nur bas Auge kühn nach oben,
Nur bas Herz von Ballast frei!
Laßt uns schwimmen ohne Zagen,
Weil uns noch bie Wellen tragen!

Schwimmen, schwimmen auf ber Liebe Tüdevollem Mittelmeer! Schimmert ja burch's Flutgetriebe Doch vielleicht ein Hafen her; Solch' ein Hafen, wo's noch Preise Gibt für uns're Herzensfracht: Nicht vergebens macht die Reise, Wer sie treuen Sinnes macht! Laßt uns schwimmen ohne Zagen, Weil uns noch die Wellen tragen!

Schwimmen auf bem fillen Meere Der erhab'nen Boefie, —
Glück, wol werth, daß man's begehre, Sabbatfeier, Harmonie!
Benn gleich lieblichen Najaden
Alle Künste, Hand in Hand,
Gautelnd folgen uns'ren Pfaden
Bis zum fernen Bunderstrand!
Laßt uns schwimmen ohne Zagen,
Beil uns noch die Bellen tragen!

Schwimmen, schwimmen auf ber Trauer Schwarzem Meere, wenn es gilt!
Männersinn kennt keine Schauer,
Beiß, daß jeder Sturm sich stillt.
Mag die See auch heute schwellen,
Mag der Himmel düster sein:
Morgen ebnen sich die Wellen,
Morgen lacht uns Sonnenschein!
Laßt uns schwimmen ohne Zagen,
Beil uns noch die Wellen tragen!

Schwimmen endlich, stiller schwimmen, Bis ins Eismeer, bis zum Bol, Bis bes Alters ernste Stimmen Mahnen an das Lebewohl; Schwimmen, bis uns eine Belle Bon bem Fremblingsftrand verschlägt, Und uns an die schönfte Stelle Giner schön'ren heimat trägt!
Theilt die Bellen ohne Zagen, Bis fie — uns hinübertragen!

### Nach dem Balle.

Bon bes Ball's bewegten Freuben Bankt ber Tänzer matt nach Haus, Ruht mit halbgeschloss'nen Augen In ber stillen Kammer aus.

Manchmal taucht's in wirren Bilbern Zudend noch vor ihm empor, Und der Bäffe dumpfes Murren Tönt noch immer durch sein Ohr.

Und mit Bilbern und mit Tönen Ringt er, noch im Traum gestört, Bis er enblich, losgerungen, Selbst sich wieder angehört. —

Jugend, Freudenball bes Lebens, Längst schon ruh' ich aus von bir, Manchmal zuckt es nur im Stillen Wirr und bunt vor'm Auge mir. Und von beiner Melodieen Ueberschwänglich lautem Chor Bont nur mehr der Baffe Summen Ernft und mahnend mir im Ohr.

Regt es gleich in meiner Seele Sich wie Wehmuth bann und wann, Wo gehör' ich, losgerungen, Balb mir selbst boch wieder an.

#### Das Bildlein.

Ein Bilblein hatt' ich einst im Zimmer, Drauf war ein blaß' Gesicht gemalt, Bon einem Glanz, wie Morgenschimmer, Der durch die Wolfen bricht, umstrahlt.

Und aus dem Blau, das hin und wieder Durchleuchtete krystallenklar, Sah'n holde Engelsköpfe nieder, Umkränzt von einem Flügelpaar.

Ich fand an diesem Bild als Anabe Gar oft Gefallen unbewußt; Run, seid ich es verstanden habe, Fänd' ich wol dran noch größ're Lust. So oft ich bent' an jenes bleiche, L'eidvoll erhobene Gesicht, So buntt mir, daß es meinem gleiche: Denn heiter ist auch meines nicht.

Der Strahl, ber bort gleich einem Taue Aus bunklen Bolken nieberhing, Er gleicht bem Licht, bem ich vertraue, Benn oft mich duft're Nacht umfing.

Und jene Engelstöpf' im Blauen Mit Flüglein an bes Nackens Rand, Die Lieben find's, die niederschauen Auf mich aus einem beff'ren Land.

Die Lieben find's auf ferner Stätte, Wo meine Sehnsucht wandelt hin; — Ich wollt', daß ich das Bild noch hätte: Zetzt erst begreif' ich seinen Sinn.

## Seifenblasen.

Der Kaufherr steht an ber Schwelle, Bur fernen Reise bereit, Die Sinne, voll taumelnber Zahlen, Schon braußen im Meere weit. Jetzt gilt's, ben Wink zu benützen, Den lächelnd bas Glück ihm gab, — Sein Golbland eilt er zu finden, Ober — einen Bettelstab. —

Daneben stehet sein Schwäher, Ein kampfergrauter helb, Gehüllt in den Reitermantel, Die Sinne schon braußen im Feld.

War zwanzigmal schon in Schlachten, Und wieder treibt's ihn hinaus, — Jeht trägt er den schönsten Orden Oder seinen Tod sich nach Haus. —

Und zwischen den beiden Lieben Da weint ein blaffes Weib, Liegt bald in des Gatten Armen, Hangt bald an des Baters Leib.

Hat oft schon also gerungen, Hat oft schon also geweint, Und hat es schon oft wie heute Richt zu überleben gemeint.

Daneben das Kindlein vom Hause, Das sigt im Binkel still, That erst, was die andern thaten, Kun thut's, was es selber will.

Das Kindlein nimmt sein Schälchen, Das Kindlein nimmt sein Rohr, Und bläft seine Seisenblasen Gar bunt in die Luft empor. — Und wär' ich babeigestanden, Als ich dies Liedchen schrieb, So wär' ich der Fünfte gewesen, Der auch nicht and'res trieb.

# Heldenicheue.

Als noch die Götter sich hiernieden Gelagert um der Menschen Herd, Und, missen ihren stolzen Frieden, Mit armen Sterblichen verkehrt; Da fühlte, wie die Mythen sagen, Gar oft der Wirth vor seinem Gaft Bon wunderlichem Mißbehagen, Bon leisem Schauer sich erfaßt.

Er wagte die gebot'ne Nechte Zu drücken nicht wie Nachbarshand, Es war wol Lust, doch nicht die echte, Die er beim Willtomm'strunk empfand. Und wenn ihn dann die gold'ne Zeche Den hohen Gast errathen ließ, So bangt' ihm fast, daß es sich räche, Was er, ein Mensch, dem Gott erwies.

So geht mir's oft mit unf'rene Göttern, Mit den Gewalt'gen diefer Welt; Sie mögen durch die Länder wettern, Denn in den Sturm gehört der Held. Er mag mit Blut den Boden düngen, Daß bess're Saaten drauf gebeih'n: — Bon seinen Siegen will ich — singen Und seiner Thaten Herold sein.

Doch brückt' er mir als Gast am Tische Die hand, die ich ihm zögernd gab, So zuck' ich scheu zurück und wische Sie heimlich schauernd wieder ab. Er dünkt mich nicht von meinem Stamme, Ich reiche nicht zu ihm hinan, Und seine Glut ist eine Flamme, An der ich mich — nicht wärmen kann.

## Anmartschaft.

Mein Leben — ach! ich kann mir's nicht erklären — Mich bünkt es immer nur erborgt, gelieh'n, Nicht wie ein Ding, das lang noch könnte währen, Nein, wie ein Traum, halb reif schon zum entslieh'n.

Nein, wie das Steh'n auf eines Hauses Stufen, Woraus verbannt man zögert wehmuthsvoll; Gleich einem Amt, aus dem man abberufen Nur dess' noch harrt, der uns ersetzen soll.

3a — schon geleert buntt mich die kleine Stelle; Die ich einstweilen auf der Belt vertrat; Ernannt schon ist der ruftige Geselle, Der treten soll auf meinen leeren Pfad. Ernannt schon ist er, nur noch nicht gekommen, — Bald wird er kommen, — und bann ist es aus! D'rum fühl' ich mich so seltsam oft beklommen, Bin nimmer hier, bin noch nicht dort zu Haus.

Gewöhne dich hinüber, Herz, hinüber, Schau' nicht so bang um dich, schau' nicht zurück. Bas du auch bist und hast, es geht vorüber, Dort ist dein Leben, dort vielleicht — dein Glück!

# Am Friedhafe.

Wenn ich vorübergeh' am Gottesacker, So fällt mir etwas Sonderbares ein: Warum denn muß auf dem geweihten Boden Begraben nur und stets begraben sein.

"Saat Gottes ziemt sich für den Gottesacker!" — Ift denn das Leben keine Gottessaat? — Wie schön, wenn man das Kind am Hügel taufte, Wo ihm des Uhnherrn Geist als Pathe naht!

Wie tröftlich für den Scheibenden, zu wiffen: "Kein fremder Boben wird mein Bette sein: "Wo mich der Kirche Thau als Kind besprengte, "Dort segnet Gottes Thau als Greis mich ein!" —

"Saat Gottes ziemt fich für den Gottesacker!" — Und ist denn Liebe keine Gottessaat? — Bie schön, wenn man das Brautpaar dort vermälte, Bo's unter Grabern einst ins Leben trat!

Belch' weise Mäßigung für Hochzeitsjubel, Bie finnig würde der Gebanke sein! "Bo Liebe mir die ersten Thränen weihte, "Bird einst die Liebe mir die letzten weih'n!" —

Berschwinden murbe balb der boje Schauer, Der uns vor off'ner Kirchhofthur erfaßt, Beil er bisher uns nur ein Ort der Trauer, Ein frostig Haus für einen kalten Gast.

Er würd' uns, wie die Kirch', ein Garten werden, Wo Rosen unter den Chpressen blüh'n, Wo zwischen ernsten, gold'nen Grabsymbolen Hellgold'ge Bilder süßer Wonne glüh'n.

Und für das eis'ge Wort: "Er wird begraben!" Entständ' ein Sprüchsein von viel fanft'rer Art; Man würde sagen: "Er wird hingetragen, "Wo er getauft, wo er getrauet ward!"

# Ben Todfengräben.

Wenn mich ber Tobtengräber freundlich grüßt, So fäum' ich nie, es höflich zu erwiebern, Geschieht es gleich, was mich beinah' verdrießt, Mit einem leisen Frösteln in ben Gliebern.

Bekampfen muß ich einen Argwohn fast, Als ob er's gar nur that' aus argem Hohne, Zunidend mir: "Du auch bereinst mein Gast, "Wer weiß, wie balb ich beinen Gruß dir Iohne!

"Run benn, bu bift ein feiner Herr! Dafür "Soulft bu mir auch ein feines Bettlein haben! "Mit frischen Blumen schmuden will ich's dir: "Nicht heißen soll's, daß ich bich schlecht begraben.

"Auf weichen Spänen soll bas Haupt bir ruh'n, "Und beinem Leibe will bas Rleib ich gönnen, "Damit die Glieber bir nicht wehe thun, "Und fie, wenn's gilt, fich leichter sammeln können! —"

Bald aber tabl' ich mich; — warum benn Spott? Hat benn ber Mann nicht auch ein Herz zu schenken? Bielleicht ist's gut von ihm gemeint! Bei Gott, Das Beste will ich lieber von ihm benken!

Ifi's boch ein tröftlicher Gebanke: dort, Wo niemand mehr als er um uns befliffen, An jenem leichenvollen, düft'ren Ort, Ein günstig Auge noch beforgt zu wissen! Den Stolzen, ber ben hut nie zog vor ihm, — "Gut, weg mit ihm!" wird er einst grollend sagen, Und ihn mit höhnisch wilbem Ungestüm In eine bornumstrickte Grube tragen.

So nicht mit mir; — an meiner Ruhestatt Bird er, daß ich ihn stets gegrüßt, mir benken; Und — wenn ein Todtengräber Thränen hat — Bielleicht mit einer Thräne mich versenken.

## Grabgeläute.

Feiernd liegt die weite Gegend Bie ein unbewohntes Haus, Und vom nahen Kirchenthurme Schallt Geläute dumpf hinaus.

Grabgeläute, schallst so traurig, Und ich wandle boch so froh, Wand're munter burch bie Felber, War es lang, o lang nicht so;

Trill're mir ein feines Liedlein In der leisen Abendruh', Und das mußt du mir begleiten, Traurig Grabgeläute du! Armer Bruber, bem es tönet, Zürnst bu meinem leichten Sinn, Daß, bieweil sie bich begraben, Ich so guter Dinge bin?

Mußt nicht gurnen, armer Bruber, Dir jum hohn geschieht es nicht; Mag's ein and'rer mir vergelten, Benn bereinst mein Auge bricht.

Bill im Tob mich glücklich preisen, Benn mein Grabgeläute bann Eines Menschen frohem Liebe Zur Begleitung bienen kann!

## 3meifachen Sehnen.

Wenn fernverhallendes Geläute Das Landvolf ruft zum Frühgebet, Und durch bethaute Friedhofgräser Der Hauch ber Morgenlüfte weht;

Und feierlich vom Chore nieber Der Orgel fromme Beise Klingt, Und mit ber Gläub'gen Lieb vereinigt, Sich über Graber auswärts schwingt; Das tönt uns Lebenden hier oben Bie eine Mahnung an bas Grab; Da zieht es, wie ein leises Sehnen, Nach jenseits unser Herz hinab.

Was aber mögen fie da unten, — Wofern Gefühl in Gräbern ift, — Was mögen fie da unten fühlen, Wenn Lenzhauch ihre Hügel küft?

Wenn Orgelflang hinunterschüttert, Und Menschensang hinunterschaut? Und, ob so nah', doch unerreichbar, Des Lebens Athem sie umwallt?

Gewiß ertönt euch Schläfern unten Bie Lebensmahnung bas ins Ohr, Und zieht gewiß, wie leises Sehnen, Nach biesseits euer Herz empor!

# Kirchgang in den Fremde.

Es war in einer Kirche Im fernen, fremben Land; Man sprach bort eine Sprache, Bon der ich nichts verstand. Sie trugen bort Gewänber, Wie ich fie nie geseh'n; Ich schien mir unter Bilbern Aus alter Zeit zu fteh'n.

Da trat im Mefigewande Der Priester jum Altar, Und hob ben Blick jum himmel Und segnete bie Schaar.

Run hielt er in den Sänden Das Glaubenspfand empor, Da läutet's auf dem Thurme, Da orgelt's auf dem Chor.

Nun stimmten auch bie Menschen Bu Glod' und Orgel ein, Und Alles schien verschmolzen In Klang und Lieb zu sein.

Da fühlt' ich's tief im Innern, Ich sei Benschen doch, Bei Menschen, wie die meinen, Bielleicht bei bess'ren noch.

Es war bieselbe Andacht, Die hier die Kniee bog, Die Herz und Hand und Augen, Empor zum Himmel zog;

Gesunken war die Schranke, Die mich von ihnen schied: Es war derselbe Glaube, Benn gleich ein and'res Lied.

## Täulchung.

G'radüber meinem Stubenfenster Da stand ein schmuckes neues Haus, Zur stillen Stunde der Gespenster Sah ich gar oft darauf hinaus.

Und wie ich sinnend lag und schaute, Da hört' ich's pochen leis' im Tackt, Wie wenn mit klanglos dumpsem Laute Ein Holzwurm im Getäfel hackt.

Ich rieth und fann und bachte d'rüber, Und meint', ich war' ihm auf der Spur, — Aus jenem Hause scholl's herüber, Gewiß ift's bort — bie Pendeluhr.

So lauscht' ich manche Nächt' und Tage, Doch erst nach Monden späht ich's aus: — Das Echo war's vom Pendelschlage Der Uhr — in meinem eig'nen Haus. —

So gegenüber stand im Leben Ich manchem Herzen, bas mir werth; Es schien gar ernsten Klang zu geben, Wie eben es mein Herz begehrt.

So Manches, was mich angezogen, Ihm rechnet' ich es an allein; Doch als ich's reiflicher erwogen, Da sah ich meine Täuschung ein. Denn was ich nahm in stillen Stunden Für frember Bruft verwandten Schall, Bar doch zuletzt, wie ich gefunden, Nur — meines Herzens Wiederhall.

### Das Blumenmädchen.

"Maiblumen!" ruft ein schönes Kinb, Selbst Blume noch im Mai,
"Maiblumen kauft, — noch find sie frisch,
"Bald ist's damit vorbei;
"Bie schön sie sind, und über Nacht
"It all' ihr Glanz verblüht,
"Und Niemand sieht es ihnen an,
"Wie schön sie erst geblüht!" —

Ihr hört ihr wohlberechnet Wort Und blickt ihr ins Gesicht, Und benkt, ob der Berkäuserin, Fast an die Waare nicht. Und unwillkürlich sprecht ihr's nach: "Ja, Blumenreiz verglüht, "Und Niemand sieht es ihnen an, "Wie schön sie erst geblüht!" —

"Schön Dank!" barauf, bann hüpft fie fort, Das liebe, holde Kind, Noch ist ihr Auge rein und hell Und ihre Wange lind; Doch Schönheit ist der Blume gleich, Ein Hauch, — und sie versprüht, Und Niemand, — Niemand sieht ihr's an, Wie schön sie erst geblüht.

Wie schabe, daß solch' schönem Bild Kein schön'rer Rahmen ward,
Daß solchen edlen Flor nicht pflegt
Ein Gärtner bess'rer Art!
Ein Frost vielleicht zerstört die Form,
Ein Mehlthau dies Gemüth,
Und Niemand, — Niemand sieht ihr's an,
Wie schön sie erst geblicht. —

Und Jahre kommen, Jahre geh'n, Ach! Jahre geh'n so schnell, Und wo ihr rasch einst hingetanzt, Da schleicht ihr matt zur Stell'; Und euer Haar ist schon bereist Und euer Aug' verglüht, Und Niemand, — Niemand sieht euch an, Wie frisch ihr einst geblüht.

Da wankt mit einem Blumenkorb Ein Mütterchen und ruft:
"Maiblumen kauft, noch sind sie frisch,
"Doch balb verraucht ihr Duft;
"Bie schön sie sind, und über Nacht
"It all' ihr Glanz verglüht,
"Und Niemand sieht es ihnen an,
"Bie schön sie einst geblüht!"

Ihr horcht, ihr kennt bas Sprüchlein noch, Das einst ein Mädchen sprach; Ihr kauft und überhört den Dank Und blickt ihr finnend nach. Welch' Maß für euch: fie — einst so frisch — Und jetzt so altersmüb, Und Niemand — Niemand sieht ihr's an, Wie schön sie einst geblüht! —

# Ebenbürtigheit.

Is there upon earth a gem so precious, as the human soul?

O. Goldsmith.

"Schön ist das Mädchen, sagst du, jung und gut, "Doch arm, entsprossen aus gemeinem Blut; "Ich lieb' es, fand kein bess'res noch auf Erben, "Doch, wie ich bin, kann es mein Weib nicht werben.

"Entstammt bin ich aus altem Blut, bin reich, "D'rum ist sie vor den Menschen mir nicht gleich; "Im Reich der Liebe muß ich sie verehren, "Im Reich der Welt ihr, ach! den Rücken kehren!"

So klagst du, Freund; pfui! nimm' das Wort zurud! Daß du sie liebst, gesteht bein trunk'ner Blid; In beinem Auge liegt bein Herz, das frage, Und schände nicht ben Mund durch schnöbe Klage.

Sie hangt an dir so inniglich, so warm, Bergessend, daß du reich, sie will dich arm, Sie sieht durch deines Standes starre Hülle In deines Herzens besser Lebensfülle. Wirf' ihn von dir, den stolzen Wahn der Welt, Erkenn' es, welch' Gefühl die Brust dir schwellt, Es liegt so viel im Tiefsten ihrer Seele, Was sich vereint zum köstlichsten Juwele.

Und diesen wunderbaren Ebelstein Löst Alles, was du hast und bist nicht ein! Kann's einen schön'ren Diamant im Leben Als eine schöne Menschensele geben?

Geschmudt mit dieses Aleinobs heil'ger Zier, Steht sie, o Freund, erhaben über dir; Worauf du stolz bist, leg' es ab als Bürbe, Dann wirb' um sie, erst würdig ihrer Würde!

#### Meib und Dame.

- Beib. Ihr feid wol fehlgegangen, edle Frau? Auf diesem Bege feh' ich selten Damen.
- Dame. Fürwahr ein Beg, ju schlecht für Bauernfüße, Und doch muß ich ihn jede Woche geh'n.
- Beib. Ich muß ihn täglich gehen, liebe Frau!
- Dame. Bis dort zur Sütte, die am Hügel steht, Bo sich der Pfad durch Dornen mühsam windet, — Es ist zum Rasendwerben, dent' ich dran!

- Weib. Seht ihr den Berg dort hinter jenem Hügel? Er hat ein doppelt Joch, dazwischen schaut, Wol noch ein Stündchen weiter, als er selbst, Ein höherer hervor; der ist mein Ziel! Und doch thu' ich den Gang mit frohem Herzen.
- Dame. Ihr seid noch jung, wer unter zwanzig ist —
- Weib. Berzeiht! da lügt mein rund' Gesicht um zehn; Auch hab' ich viel geschafft, d'rum glüh'n die Wangen.
- Dame. 3ch hab' ein Rind in jener Butt' auf Roft.
- Beib. 3ch hab' mein Rind auf jenem Berge broben.
- Dame. 's ist auch mein Kind! Nur ekelt es mich an, Das widerwärt'ge ohrzerschneidende Geschrei des Bürmleins stets um mich zu hören; Denn Kindsmagd bin ich nicht, um es zu stillen, Und wer nicht weiß, daß solch' ein Schelm mir weint, Mag immerhin noch "Kräulein" mich begrüßen.
- Beib. D Gott! wie freu' ich mich von ferne schon,
  Des lieben Bürmleins holben Ton zu hören!
  Rur sieben Stunden erst entbehrt' ich ihn,
  Und eine Ewigkeit war's meinem Herzen.
  Bie wird es nach der Brust mir lüstern langen,
  Die kleinen Aermchen mir entgegenbreiten,
  Die Fäusichen ballen, mit den Lippen schnalzen,
  Die Aeuglein hin und wieder dreh'n und: "Mutter!"
  Mir sagen wollen und nicht können! Oh,
  Ich glaub' erst, wenn ich bei dem Kinde bin,
  Etwas zu sein! Ich bin bei ihm so sicher:
  Denn eine Mutter hat ihr Bilb im Himmes.

- Dame. Bor einer Boch' erft ba hinaufgeklettert —!
- Beib. Und fieben Stunden hab' ich's nicht gefeh'n -!
- Dame. Faft wollt' ich, weil's auf bem verbammten hügel So nah' bem himmel ist, er nähm' es ganz Zu sich —!
- Weib. Ach! sollt' ich bieses Kind vermissen, Mit beiden Augensternen löst' ich's aus.
- Dame. Abe! Ich muß im Schatten hier verweilen; Man muß nicht allzuviel bes Guten thun.
- Beib. Go lebt benn wohl! Dich brangt es fortzueilen: Erft bei bem Kinbe kann bie Mutter ruh'n!

## Muffergedanken.

Am Rirchenplat auf einem Steine Sitt eine Mutter mit bem Kind, Und reicht die Bruft ihm lächelnd eben, Und füßt und herzt es lieb und lind.

Da regen sich die Glocken droben Hoch über ihr zum Grabgeläut'; Sie lauscht, und ihr behaglich Lächeln Zersließt in stille Traurigkeit. Dort bringen fie ein weltes Leben, 3hr liegt ein blubenbes im Arm; 3ft jenes bort vom harm genesen, Reift bies entgegen hier bem harm.

"Bas wirst du Alles tragen müssen, "Mein Kind, so spricht sie vor sich hin — "Bie Bieles dulden und verwinden, — "Und was ist endlich dein Gewinn?

"Bielleicht, daß du auf diesem Steine "Auch einmal sitzest so wie ich, "Und auch die Glocken tönen hörest, "Wer weiß für wen? — Bielleicht für mich!

"Sei's benn, — nur mög' ich nie fie hören "Für bich ertönen, liebes Kinb! "Fort, fort, — fie nah'n bie schwarzen Männer! "Sie steden an, — komm', komm' geschwinb!

"Du weinst? — Mein Gott! willst nimmer saugen? "Berschmähst bein Liebstes auf der Belt? "Hat doch mein dust'rer Sterb'gedanke "Dir nicht die Muttermilch vergällt?" —

## Mufferthränen.

Die Mutter wiegt ihr Rindlein Beim einsamen Lampenschein: "Mein kleines Rind, mein gludliches Rind! "Belch' Glud, fo klein zu fein!

"Das Glück ist wie ein Hemblein, "Es sitzt so gut und sein; "Doch mit den Jahren wächst man draus "Und wächst sich nimmer drein!"

Die Mutter wiegt ihr Kindlein, Und fieht es an und weint; Das Kindlein lächelt ftill empor Und weiß nicht, was sie meint.

"So sah mir auch meine Mutter "Oft weinend ins Gesicht, "Ich lächelte still zu ihr empor, "Denn ich verstand sie nicht.

"Du hast mich erst ihr Weinen "Bersteh'n gelehrt, mein Kind: "Denn nur ein Mutterherz versteht, "Was Mutterthränen sind!" —

### Rabelleenen.

(Sonette).

1.

Wenn ich fie so neibheiser bellen höre, Und um die Wett', in geiferndem Behagen, Wie tolle Hund' an dürren Knochen nagen, Sie nagen seh' an ihres Nächsten Ehre;

Wenn sie, verdrossen ihrer eig'nen Leere, Die Zeit mit Lug und Spott zu Tode jagen, Wenn sie des Nachbars Fehlerlast beklagen, Bergessend eig'ner Sünden Centnerschwere;

Benn fie auf halbgeweinte Bahren schmälen, Ihr Gift burch festversperrte Thuren spritzen, Und die Gebanken in den Köpfen zählen; —

Da dünk' ich mich in Aesops Reich zu sitzen, Wo Füchse conversirten mit den Katzen; — O wär' ich Leu, wie braucht' ich meine Tatzen!

2.

In Aesops Reich, — ihr wißt nun, wie ich's meine - Ift Fest und Tanz; ba sitzen sie zur Freite, Biel zarte Gänschen an der Gänse Seite, In Tanzverzückung bei der Kerzen Scheine. Da kommt nun Meister Pet und nimmt die Seine, Dort wirbelt Bruder Langohr in die Weite, Mit Junker Storch ist dort Lord Wolf im Streite Bis Alles fort sich wiegt im Lustvereine.

Hei! wie sich's breht und schmiegt und zerrt und windet, Was Schwing' und Fuß hat, ist des Walzers Sklave; Wie's im Erlöschen sich vom neu'n entzündet!

Besiel doch sonst die Drehkrankheit nur Schafe?! Jetzt ist sie in's Gestügel gar gefahren: Fort, fort, — wer seine Flügel will bewahren!

3.

Zufällig ward ins Reich ber schwarzen Krähen Ein zartes weißes Täubchen einst verschlagen; Wie maßen sie's mit stolz gestrecktem Kragen, Um aufzufinden einen Stoff zum Schmähen.

Wenn sie nur etwas, nur ein Fleckhen sähen, Welch' wollustvolles, inniges Behagen! Doch weiß, ganz weiß! — sie können's nicht ertragen, Sie müssen etwas Schwarzes noch erspähen.

Da, wie's ben Flügel streckt, erscheint ein Feberchen, Auf weißem Flaum ein schmales, schwarzes Aeberchen. — "Seht, seht!" — so raunen, flüstern, kichern, schmälen, Des Fundes froh, die guten Krähenseelen; Ganz Krähenheim durchjubelt das Geschmähe: "Das Täubchen weiß? — Ja — weiß!? Schwarz, schwarz, auch Krähe!"

4.

Ei seht mir doch die Herr'n Poeten oben, Die Bögel, mein' ich, was sie thun und wagen; Der Uhu sucht die Poesie in Klagen, Der Aar versteigt sich zwischen Wolken droben;

Der Buterhahn meint: Dichten heiße Toben, Die Ente fühlt im Kehricht ihr Behagen, Und and're, wenn sie mit den Flügeln schlagen, So glauben sie die Muse schon zu loben.

Da lob' ich mir die Lerche, die bescheiben Ins Grün sich duckt, so lang sie sitzt am Boden; Doch fliegt sie auf, im Aether sich zu weiben,

Dann wirbelt fie begeistert ihre Oben: Bald fühner Schwung, bald fanftes Senken wieder, Das ift das rechte Ebenmaß ber Lieber! 5.

Da sitzen sie die Herr'n im ernsten Kreise, Der Papagei mit keckgesträubtem Schopse, Der Staar mit buntem Opernkram im Kopse, Der Gimpel mit der schwer erlernten Weise.

Und einer schreit bem anber'n nur zum Preise, Und alle bläh'n sich auf mit stolzem Kropse; Die Nachtigall, gleich einem armen Tropse, Steht überseh'n von fern' und flötet leise.

"Bas will fie? Unser Mitglied hier sich nennen? "Da möge sie sich schleunigst nur entsernen: "Bir haben einstubieret, was wir können;

"Sie tann es von sich selbst, bas heißt nicht lernen! "Sie fingt wol hubsch, sie macht sich teine Schanbe, "Doch sie gehört nicht zum Gelehrtenstande!"

6.

Ein Bogel, hochgeschnäbelt, wie so viele, Sprach einst zur Liederbardin Nachtigall: "Weiß nicht, wie du mir vorkommst, — hast doch all' "Und jede Kraft zum allerhöchsten Ziele; "Balb heißt bein Haus und Frühling bein Gespiele, "Und Racht bein Tag und Elegie bein Schall, "Barum ein Stimmchen, heller als Arthstall, "Berthun an Lieber in so zahmem Stile?

"Beltschmerz, mein Kind, — Beltansicht, das thut Noth, "Nicht ewig Mondenschein und Morgenroth, "Und kleinlich Wohl und Weh und berlei Dinge:

"Die Welt ist wund, von ihren Schmerzen finge!" Darauf die Nachtigall: "Bas mich beseelt, "It Weltschmerz ja: mein herz ist meine Welt!"

### Reileblan.

. Das wäre so meine Freude: Zu wandern von Land zu Land, Und überall zu weilen, Bis ich was Liebes fand.

Und was ich fände, genöff' ich Mit unbekummertem Sinn, Und gab' in sugem Bergessen Mich meinem Entzuden hin.

Dann schnell, — o schnell von hinnen, Noch eh' was Trübes kam, Und meiner glänzenden Freude Den lieblichen Schimmer nahm. Nach Art ber klugen Schwalben, Die munter wandern und zieh'n, Und wenn sie den Herbst wo ahnen, Noch eh' er kommt, entslieh'n. —

Doch ach! wer läßt mich ahnen, Bo mir was Liebes keimt? — D'rum hab' ich auf meiner Reise Biel Liebes schon versäumt.

Und ach! wer läßt mich ahnen, Bann mir was Trübes erscheint? — D'rum hab' ich auf meiner Reise Schon manche Thräne geweint!

## Traumfahrt.

Oft träumte mir, mein Zimmer Das war' auf einem Schiff, Und schwömme mit mir weiter, Weit über Klipp' und Riff;

Beit über Sund und Meere, Bol hundert Meilen fort, Bis wir gelandet wären In einem fernen Port. Boll Reugier stieg' ich endlich Aus der Kajüt' empor, Und trät', als in der Fremde, Ans Ufer scheu hervor.

Und fieh'! ba franzten Häuser Gar heimatlich ben Blan, Und auch die Berge sahen So wohlbekannt mich an.

Sogar die Leute wären, Wie ich fie nicht gebacht, Sie sprächen meine Sprache, Und trügen meine Tracht.

Und suges Heimweh faßte Mein Herz mit einem Mal, Und zur Kajüte lief' ich Zuruck in banger Qual.

Da fäß' ich bann und fänne, Bis ich vom Traum erwacht, Recht froh, daß ich die Reise Im Traume nur gemacht.

## Am Berge

Wie blickt sich's broben vom Berge So freundlich nieberwärts, Wie fieht man dem Städtchen drunten So ungehindert ins Herz!

Recht friedsam schauen die Häuser Mit ihren Dächern empor; Recht gastlich quillt aus den Schlöten Der bläuliche Rauch hervor.

Woher, bu flüchtiges Wöltchen? Zieht Klag' oder Dank mit dir? Haft überall gleiche Gile, Bist bort so blau, wie hier. —

Setzt treibt es sich in den Straßen Ameisen ähnlich umher; Jagt Trauer, oder Freude Das Bölkchen die Kreuz und Quer?

Db Menschen voll suffer Wonne, Db Menschen voll banger Bein, Man tann es nicht unterscheiben: Denn alle finb — fie klein.

Horch', von der Heerstraß' ertönet Ein Posthorn lustig und hell; Rust's einen Wand'rer von hinnen, Ober bringt es einen zur Stell'? — Und jeto wieder das Läuten, Das aus der Tiefe klingt! Ber jagt, ob's einen zur Trauung, Ob's einen zu Grabe bringt?

Doch fieh'! da löft fich das Rathfel, Dort liegt der Ort der Ruh'; Ein schwarzes Trüppchen wandert Mit einer Bahr' ihm zu.

Bielleicht so weit mein Auge, So weit mein Ohr hier reicht, Errieth ich nichts von allem, Nur das — bas errath sich leicht.

Was Menjchen sehen und hören, Das träumen und rathen sie; — Nur dich — ich will dich nicht nennen — Nur dich verkennen sie nie!

# Dor'm Poffhaule.

Im rajchen Vorüberfluge Bor'ın Posthaus war's bei Nacht, — Uns hatte ber Weg von Süden, Die ander'n vom Norden gebracht. Da hört' ich eine Stimme, Sie klang mir so wohlbekannt: Da lispelt' ich einen Namen, Da ward auch meiner genannt.

Wir lagen uns in den Armen, Wir sahen uns ins Gesicht, Es war, als würde das Dunkel Bor unseren Bliden licht.

"Noch Mensch nach unserem Sinne?" So fragt' ich ängstlich schier; "Noch Mensch nach unserem Sinne," Sein Ton bestätigt' es mir.

"Roch Freund nach unserer Geltung?" Sein pochendes Herz sprach: "Ja!" — "Roch glücklich, Bruder, noch glücklich?" Ach, warum schwieg er da?

Er wollte mir Antwort geben, Da blies der Postillion, — Hat seine Antwort verblasen, Und — eilends ging es davon.

Das war wol ein kurz' Begegnen Nach langer Trennung Leid! Einst treffen wir doch noch zusammen — Auf eine längere Zeit!

#### Bir Stadt.

Als ich auf meinen Wanberwegen Dies Städtchen sach zum ersten Mal; Wie traurig starrt' es mir entgegen, Ein Zwerg von Schutt voll Wust und Qual.

Ein moof'ger Mauernkranz umschnürte Die Saufer fast bis an ben Sals, Daß man beinahe Luft verspürte, Sie zu entleb'gen bieses Balls.

Wie abgegriff'ne Hite Mebten Die Dächer ihnen auf dem Ohr, Und nur zwei graue Thürme strebten Mit banger Scheu zur Luft empor.

Kein Fenster sah man aus der Ferne, Die Häuser schienen blind zu sein, Und doch blickt man auch Städten gerne, Wie Menschen, in das Herz hinein.

Und träg' umschlich mit dumpfem Gähren Ein trüber Fluß den trüben Ort, Als führt' er die geheimen Zähren Ungläcklicher Bewohner fort. —

Und wenig Jahre find vergangen, Das Städtchen, wieder liegt's vor mir; Die Mauern, die es einst umfangen, Sie schwanden bis zur Hälfte schier. Kein Wall umschnürt mehr bang und peinlich Der steinernen Gefang'nen Chor, Schon sehen Säuser, blank und reinlich, Frei bis an Brust und Arm, hervor.

Schon lassen fie, so mag's mir taugen, Sich offen in die Herzen schau'n, Und sehen frisch mit klaren Augen Hinaus auf Berg und Strom und Au'n.

Schon tragen fie, wie Kirmeßhüte, Die rothen Dächer, leicht und kühn, Indess, wie eine gold'ne Blüte, Die Thurmknäus' in der Sonne glüh'n.

Und auch der Strom, der träg' geschlichen, Beschleunigt munter seinen Lauf; Der alte Zauber scheint gewichen, Ein neues Leben dämmert auf. —

Was gilt's, wenn ich nach Jahren wieder Borüberzieh' an dieser Stadt, So fiel der letzte Wall schon nieder, Der sie so lang umkerkert hat.

Frei von dem Scheitel bis zum Fuße, Steht sie enthüllt, wie eine Braut, Und lacht entgegen froh dem Gruße, Bor dem, aus Zwang, ihr einst gegraut.

Frei, mitten unter grünen Hügeln, Im Sonntagsschmucke, wird sie steh'n, Und sich mit ihren jungen Flügeln Im klaren Strom entzückt beseh'n. — So, Städtchen, so enthülst im Leben Allmählich alles sich, wie du; hinaus, empor geht alles Streben, Dem Lichte zu, der Freiheit zu!

## Heimkehr.

Ich stand an zweier Länder Granze, Die Sonne war bem Sinken nah', Da kam ein Wanbersmann gegangen, Der recht vergnügt ins Leben sah.

Wie schnell auch seine Füße schritten, Sein Aug' war ihnen weit voraus; Statt zu ermatten ward er frischer, Man sah's ihm an, er ging nach Haus.

Ein Lieblein aus der Kindheit pfeifend Zog er vorbei und grüßte fein; Es schien, an seiner Heimat Schwelle, Der Mensch ihm doppelt lieb zu sein.

Sein Herz, jo wie sein Schatten reichte hinüber schon ins Baterland, Ein Bach lief ihm zuerst entgegen, Ein Baum reicht' ihm zuerst die Hand. Und leise rollten seine Thränen, Und leise fiel zugleich ber Thau, Gleich einem stillen Thränen-Scho Der überraschten Heimatau.

Du, guter Mann, so ganz nur Freube, Bergessen alles, was gescheh'n! Und boch wer weiß, wie kurz die Trennung, Und auf wie kurz das Wiederseh'n!

Id stand an einem Sterbebette, Auch zweier Länder Gränze wol, Doch der da heimwärts wandern sollte, Wie sah er blaß, wie seufzt' er hohl!

War seit dem ersten Lebensstündlein Im schönen Baterland nicht mehr, Sollt' geh'n, um ewig dort zu bleiben, Und fiel zu wandern doch ihm schwer;

Und strömt ihm Sbenbuft entgegen, Und winkten Engel ihm von fern, Und bliebe bennoch in ber Frembe, Die ihn so arg geplagt, noch gern!

## Begegnung.

"Ha, sieh! du bist'é! — der alte noch! "Ané Herz mir, last' bich tüsten! "Daß zwei so warme Freunde doch "Im Frost sich sinden müsten!

"Und glat: die Stirn', das Auge Nar, "Traun — wie vor zwanzig Lenzen, "Und warm, wenngleich dir Bart und Haar "Bom Reif des Winters glänzen!" —

Bom Reif des Binters? — seufzt' ich leif', — Berbirgt fich Spott dahinter? Doch nein — er ahnt nicht, was ich weiß; D'rum habe Dank, o Binter!

Du hilfft, was Zeit und Gram gethan, Mitleidig mir versteden; — Lafi' mich dem Freunde seinen Wahn? Soll ich es ihm entdeden?

Soll ich ihm fagen, daß dies Grau, Das mein Gesicht umspinnet, Bor keinem Weste, noch so lau, Mehr austhaut und zerrinnet?

Nein, warum foll zu biefer Frist Ich selbst schon alt mich schelten, Kann noch, was Reif bes Alters ift, Für Reif bes Winters gelten?

#### Waten und Kind.

"Fürwahr! du machst mich alt, mein Junge, "Wie groß du bist, wie start, wie frisch, "Als ich dich sah zum letzten Male, "Du reichtest kaum noch an den Tisch!

"Und jetzt schon Aug' mir gegen Auge! "Bas gilt's? bald überholst du mich; "Und all' dein Altern nur ein Blühen, "Rur ein Gebeihen —! Aber — ich?"

Und trüber wird der Blick des Baters Im freudevollsten Wiederseh'n, Denn traurig sieht er sich, gealtert, Bor seinem ält'ren Kinde steh'n. —

Der Dichter ist ja auch ein Bater, Denn jedes Lied ist ja sein Kind; Du Baser, der du traurig siehest, Wie müssen wir erst sein gesinnt?

Wir seh'n nach zwanzig langen Jahren Oft unser Kind, ein Lied, uns an, Das uns für zwanzig lange Jahre Zum sich'ren Maßstab bienen kann.

O wir find älter, vielmal älter, — Das Kind ist jung, so wie es war, Als es in einer süßen Stunde Die Liebe glückberauscht gebar. Du Bater fubli did traurig alter, Beil alter vor dir fiebt bein Kind: — Doch un're Kinder bleiben Kinder, Benn wir iden lange Greife find!

# Selbitbeldmidtigung.

Einft lag im hellen Morgenglanze Die Welt vor meinen Bliden da: Da ftrebt' ich nach bem höchften Kranze, Das gold'ne Ziel es ichien io nah'. Mit junger Kraft in fühner Richtung Erhob ich mich zum Sonnenichein, Und lebte nur im Reich der Dichtung, Ich dachte mir: "Es muß io fein!"

Da faßte mich das katte Leben,
Das Flügel stutzt und Kräfte lähmt:
Bald maß ich mein so kühnes Streben
Nur mehr mit Lächeln stillbeschämt.
Was einst mir Lebenszwed geschienen,
Jur Blum' am Wege schrumpft' es ein,
Die stolze Muse mußte bienen,
Ich dachte mir: "Es muß so sein!"

Da schwur ich bir, ber einzig treuen, Dir, o Natur, begeistert zu; Mein Frühling schien sich zu erneuen, Du gabst mir Wonne, gabst mir Ruh'; Und trug mein Lied, das wahre, warme, Auch oft statt Lob nur Spott mir ein, So warf ich mich in deine Arme Und dachte mir: "Es muß so sein!"

Aus beinen Armen losgewunden, Run alternd dort, wo einst so jung, Berträum' ich meine bess'ren Stunden In Sehnsucht und Erinnerung. D'rum wie das Schicksal mir's beschieden, So leb' ich zwischen Lust und Pein, Befriedigt nie, wenn gleich zufrieden, Und denke mir: "Es muß so sein!"

#### Almosen.

Der Dichter hat nicht Golb, nur Lieber, Er fchicft fie in bie Welt hinaus, Gie wanbern fuchenb bin unb wieber, Und pochen leif' an hof und Daus.

Und tonnen fie ein Berg erweichen, Go finb fie nicht in Wind verftreut, Sie werben burch bie Banb bes Reichen Almofen für bes Armen Leib.

1.

Dem Bettler in zerlumpten Kleibern, Der keuchend an der Krücke schleicht, Ein Geloftuck vornehm hinzuschleudern, Es ift, um schön zu sein, zu leicht.

Weit schöner ist's, die Noth zu finden, Die vor der Welt sich birgt aus Scham, Und ihren Rummer zu ergründen, Noch eh' er auf die Lippe kam. Am schönften ift's, als ftets bereiter Begluder unter's Bolt zu geh'n, Und selbst im Aug', das scheinbar beiter, Den Blid ber Armuth zu versteh'n.

2.

Wenn ich dem Armen etwas schenke, Und er mir herzlich bankt dafür, So mein' ich, wenn ich's recht bedenke, Zu danken wär' vielmehr an mir.

Er gab zu einem Werk ber Liebe Mir unverhofft Gelegenheit, Er macht, daß ich so wohlfeil übe, Was mich so inniglich erfreut.

Er gönnt in eine Menschenseele Mir einen tiefen Blick zu thun, Ich seh' ben reinsten ber Juwele Im Grunde seiner Augen ruh'n.

Ich bent', an seiner Noth mich messend: "Wie gnädig sieht mein Gott mich an, "Daß ich, mein kleines Leid vergessend, "So vielmal größ'res lindern kann".

Und wenn mich nun ber Arme, Kranke, So benken und so fühlen lehrt. Ich frag' euch, ist solch' ein Gebanke, Solch' ein Gefühl nicht bankenswerth?

3.

An einem nied'ren Grabeshügel Kniet betend eine Bettlerin; Die Aermste! hieß' es nicht sie stören, Gern reicht' ich ihr ein Gelbstück hin.

Ich will abseit hier steh'n und warten, Bis sie verrichtet ihr Gebet, — Sie weint, — an ihrem Auge zittert Ein heller Tropsen, stumm berebt.

Run steht sie auf, sie geht getröstet. — "Da hast du, Arme, — Gott mit dir!" — Sie dankt mit überraschter Miene, Derweil ich Platz getauscht mit ihr.

Und nun steh' ich am nied'ren Sügel, Der all' ihr Glück zu bergen scheint; — Bas blinkt so klar im grünen Grase, Bo sie gebetet und geweint? Mein Gott, ich hab' das Weib bedauert, Ich hab' fie Bettlerin genannt, Und fiehe da! fie hat den Hügel Geschmückt mit einem Tiamant!

4.

Der Arme ist von Gott geprüft, Ist angerührt von Gott, D'rum seht ihn fast für heilig an, Und hütet euch vor Spott.

Wenn Ueberfluß entfernt von Gott, Führt Roth zu ihm zurud, D'rum wendet von dem Armen nicht Berächtlich eu'ren Blick.

Glaubt nicht auf ihn herabzuseh'n, Rein, schaut zu ihm hinan, Als die von Gott Entfernteren Zu dem Gott näher'n Mann!

5.

Das herz bes guten armen Mannes Gleicht einem toftbar'n Edelstein, Ein Demant ift's vom reinften Baffer, Nur robe Faffung ichließt ihn ein. Das herz bes reichen Mannes gleichet Gar oft nur einem Riefelstein, Der Belt bedünkt auch er ein Demant: Denn gold'ne Faffung ichließt ihn ein.

Doch Formen wechseln und veralten, Bald kommt ein finst'rer Schmied herbei Und bricht mit seinem ehr'nen Finger Die alten Fassungen entzwei;

Und schleubert dann die beiden Steine, Beil ihren Berth er nicht bemißt, Zusammen in dieselbe Grube, Bis Zeit sie neu zu fassen ist.

Und einstens nimmt ein kund'ger Meister Sie wieder prüfend in die Hand, Der weiß genau zu unterscheiben, Was Kiesel ist, was Diamant.

Der wirft das Kiefelherz des Reichen Hinweg dann als ein werthlos' Ding, Und faßt das Demantherz des Armen In seiner Liebe gold'nen Ring.

Da lehn't bu auf beinen Krinten Still an der Friedbeiwand, Beidwörend mit fummen Biiden Jublender her; und hand.

Ein Bild der Roth und Trauer Blidft du dem Treiben zu, Und nur eine dunne Mauer Trennt dich vom Bort der Ruh'.

Sie haben wie du gelitten, Die da im hafen ruh'n, Jett haben fie ausgestritten, Schlafen und traumen nun.

So langfi du an einem Morgen Endlich wol auch hier an; Zann bift du für immer geborgen, Einmal gewiß, — doch wann?

Du möchtest ichon jett gern schlafen, hier zu ben Ander'n gereiht?! Wie seltsam: so nah' bem hafen, Ach — und ber Umweg so weit!

Nicht vom jaben Betterregen Bird die welle Blum' erquidt: Der, anstatt sie aufzurichten, Oft noch mehr fie nieberdrudt.

Sanfter trauft in fühlen Nachten Ihr der füße Thau ins Herz; Die den Kopf gesenkt am Abend, Hebt ihn morgen himmelwärts.

Richt mit pruntendem Getöse Raht der Armuth sich ihr Heil, Heimlich aus des Mitleids Kelche Schlürft sie tropsenweis ihr Theil.

Darum Muth, wenn auch nur wenig Ihr ber Roth zu geben habt: Beil der Bohlthat Thau oft fußer, Als der Bohlthat Regen labt.

8.

Ein hoher herr erging im Freien. Sich einsam und in filler Luft, Er trug — es schimmerte vom weiten, — Ein golden Kreuzlein auf der Bruft. Das Feld war grun, die Lerchen fangen, Bald ging er raich, bald blieb er fteb'n, Es mochten ihm durch feine Sinne Gar mancherlei Gedanken geh'n.

Bett traf fein Ohr ein leifer Seufzer, Am Bege faß ein frantes Beib, Bie eine Blut' am durren Stamme hing ihr ein blubend Kind am Leib.

Der hohe herr griff in die Taichen, Er sucht', und fand die Borje nicht; Da lief ein leifer Purpurichauer, Wie Schamroth' über fein Geficht.

Schnell muß das arme, gold'ne Kreuzlein Erfat ihm für die Borfe fein: Und ohne Kreuzlein ging er weiter, Doch ohne Orden? — Bahrlich nein!

9.

Da nimm', mein Kind, nimm' ohne Froge; — Ja, — ja, das Silberstück ist dein! Wofür? — Sieh', wenn ich dir's auch sage, Wirst darum doch nicht klüger sein. Haft, wie du also tändelnd spielest, Hast etwas mir gegeben, Kind —! Weiß nicht, ob du schon merkst und fühlest, Was stille Wehmuthsthränen sind?!

Wenn bu's nicht weißt, fieh' mir ins Auge, Du kannst fie brinnen zittern seh'n; Allein wozu bas fromm' und tauge, Du kannst auch bas noch nicht versteh'n.

Laff' lieber du ins Aug' dir bliden, In diesen tiefen, blauen See, Boll unschuldsheiterem Entzüden, So ungetrübt von allem Weh.

Der ganze himmel meiner Jugend, Mein längst verlor'ner, leichter Sinn, Mein Traum von Menschenwerth und Tugend, Mein ganzer Glaube liegt darin.

Du haft mir ein Gebicht gegeben! Du lächelft? weißt nicht, was Gebicht? Sieh', darin liegt bein Glücf ja eben: Du haft es und erkennst es nicht.

Wie wir's erkennen, ist's verschwunden! Doch, Mädchen, still! — Bas soll das dir? Gott segne beine schönsten Stunden —! Nimm', — nimm' dies Silberstück von mir!

Blid' aus der Tiefe deiner Roth Du Mann im Bettlerkleide, Richt zu den sogenannten Sob'n Der Menschheit auf mit Reide.

Glaub' mir, der gold'ne Flitterglanz, So blendend anzuichauen, Er deckt io manchen Roder zu, Bovor dir's würde grauen.

Und selbst die Arone, dieser Reif. Begehrt und angesochten, Er ist aus leichten Blumen nicht, Er ist aus — Gold gestochten.

Dein Hut, so targ dir auch darein Der Thau der Bohlthat träuse, Bar' ich, wie du, ich tauscht' ihn doch Mit keinem Kronenreise.

Bar selbst die Krone boch, die einst, Für sein Berdienst zum Lohne, Der Heiligste auf Erden trug Nur — eine Dornenkrone!

Zwei Tijche find euch Armen Gebeckt zu jeder Zeit, Woran ein milb' Erbarmen Euch fuße Labung beut.

Der eine strott von Segen, Den Gottes Hand euch gab, Und fämt ihr allerwegen, Ihr räumet ihn nicht ab.

Er steht, um euch zu laben, Gedeckt auf grüner Flur: Kommt all' und nehmt die Gaben Bom Tische der — Natur.

Am ander'n fitzt ihr oben, Dem Birth zur rechten Hand, Beil der dort wird erhoben, Der selbst fich niedrig fand.

Dort harrt ihr nicht vergebens, D'rum haltet euch nicht fern: Es ist die Kost des Lebens, Es ist — der Tisch des Herrn! Der Reiche hat sein Spiegelzimmer, Das manche stolze Stund' ihm schafft, So oft er seinen gold'nen Flimmer Im glänzenden Krystall begafft.

Und also hat sein Spiegelzimmer Mitunter auch der arme Mann, Borin er eben keinen Flimmer, Doch sonst viel Schönes sehen kann.

Wenn er beim Schlag ber Feierftunde Sein tärglich' Brot nach Hause bringt, Begrüßt er seiner Theuren Runde, Die froh und herzlich ihn umschlingt.

Da blickt er seinem Weib ins Auge Und freut sich ihres Seesenblicks; Mich dünkt, kein Glas der Erde tauge So gut zum Spiegel stillen Glücks.

Er hebt fein Mädchen auf die Arme, Er gudt ihm tief ins Aug' hinein; Wo könnte wol sein Trost im Harme Ihm deutlicher gespiegelt sein?

Sieh' da — vier and're Spiegel wieder, Ein Jungenpaar mit Augen Kar; Und Nachbarnaugen hell und bieder, Und manch' ein Freundesauge gar. Rings zeigen Spiegel um die Wette Ihm, was sein eigen, Zug für Zug, Und wenn er keinen ander'n hätte, Sein treuer Hund war' ihm genug.

Er nennt das nicht sein Spiegelzimmer, Und war' boch so mit Recht genannt: Der Reichen Reichster hat nicht immer So treue Spiegel an der Wand.

13.

Christabend ist, und über's hausermeer Spannt sich ein himmel, schwarz und sternenleer, Daß heller sich auf also dunklem Grunde Abheben all' die Lichtlein in der Runde.

Aus tausend Fenstern flammt es rings hervor, Bis an die Decken wächst es bunt empor; Nicht mehr ein einfach' Sinnbild heil'ger Sendung, Ein Wettkampf scheint es eitler Prachtverschwendung.

Und unten steht das Bolt und benkt und gafft, Um Wonnen neidig, die der Reichthum schafft, Und schätzt nach Zahl und Glanz der Weihnachtkerzen Das Gold der Kisten, nicht das Gold der Herzen. Doch manches Fenster zwischen dieser Bracht Berliert sich dunkel in der dunklen Racht, Und weiter außen liegen ganze Gassen In düst'rer Ruhe, wie vom Christ verlassen.

Wie war's, wenn jede Thrane, die der Mann, Der folche Weihnachtkerzen brennen kann, Wo nicht entpreßte, doch gefühllos schaute, Als Regentropsen auf die Lichter thaute? —

Wie war's, wenn jeder Seufzer, den der Mann, Der solche Beihnachtbäume schmüden kann, Ließ ungehört verweh'n vor seiner Thüre, Als Stoßwind plötlich durch dies Reisig führe?

Wie wär's? — O seht, die Lichter löschen aus: Das thun die Tropfen. — Hört ihr dies Gebraus? Die Nadeln rieseln von den Aesten nieder: Das thut der Stoßwind, — dunkel ist es wieder;

Weit dunkler, als es in den Straßen ist, Die, wie es schien, vergaß der liebe Christ; Und wie's hier Nacht wird, scheint es dort zu tagen, Als würden Bäum' und Kerzen übertragen.

Die Tropfen, die das Licht hier ausgethan, Sie feuchten dort der Bäumchen Wurzel an; Der Stoßwind, der hier kahl gefegt die Aefte, Er facht die Lichter drüben an zum Feste.

Der himmel selbst hat seine Freude d'ran, Und zündet seine Weihnachtkerzen an. — — Es war ein Traum! — Noch seh' ich's hier nur funkeln, Und ganze Gassen liegen dort im Dunkeln.

Es schritt den Damen und Fürsten Der guten alten Zeit, So oft sie im Bolk erschienen, Ein Almosenier zur Seit'.

Der zog burch alle Gassen, Der trat in manches Haus, Und griff in seinen Säckel, Und theilte Gaben aus.

Deff' freueten fich bie Damen, D'rauf waren ftolz bie herr'n: Denn Geben ift ja so fürstlich, Und fürstlich thut man so gern.

Ihr milben Damen und Herren, Das war ein ebler Zug, Allein so ebel ihr waret, Richt also war't ihr klug.

Den schönsten Genuß ber Wohlthat habt ihr euch selbst geraubt: Ihr konntet selber geben, Und habt nur — zu geben erlaubt. Das Grab bes Armen schmudt tein Leichenstein, Umbuftet wirb's von teinem Rosenhage, Und teiner bunten Graberlampen Schein Umflimmert es am Allerseelentage.

Er lebt', — es war, als hätt' er nicht gesebt, Er starb, — es ist, als wär' er nicht gestorben, Und was er je gedulbet und gestrebt, Kein mahnend Merkmal hat es ihm erworben.

Biel Sügelwellen gählt die Friedhofsbucht; Ber tann die Belle, die ihn dedt, erkennen? Und wenn auch jemand einst die Welle sucht, Der Todtengräber weiß sie nicht zu nennen.

Doch Einer weiß sie, Einer sah herab, Als sie den Sarg versenkt im Erdengrunde, Und dieser Eine merkte sich das Grab, Und wird es finden einst zur rechten Stunde.

Denn er bedarf, um eingebent zu fein, Des Duftes nicht von einem Rosenhage, Er braucht als Merkmal keinen Leichenstein Und keine Lamp' am Auferstehungstage. Ein Bettler sitt auf einem Steine, Und ist sein trock'nes Abendbrod, Und netzt e8, statt mit süsem Weine, Wit herben Tropsen seiner Noth.

Die Böglein mit den klugen Augen Gewahrten längst den Mann am Stein, Und bachten sich: "Das mag uns taugen, "Da wird für uns ein Nachtisch sein!"

Sie flattern zwitschernd auf und nieber, Sie trippeln bis zu seinem Fuß, Sie hupfen lüftern hin und wieber, Daß er sie ja bemerken muß.

Der Satte benkt fich beim Gelage, Die ganze Welt sei satt, wie er; Wer hungert, stellt fich selbst die Frage: "Gibt's nicht der Hungernden noch mehr?"

So sieht die Kleine Bettlerheerde Der Bettler mitleidsvoll sich an, Und streut die Krumen auf die Erde, Und findet Trost und Freude dran.

Er kann nun ftillen sein Berlangen, Den leisen Bunsch des armen Manns: "Beit suger Geben, als Empfangen!" Und fieh! sogar der Bettler kann's!

Einen Kreuzer, Euer Gnaben, Richt als schnöbe Bettlergabe, Rein, weil ich verdient ihn habe! Rütt' Euch nicht, was ich gethan, Trätet Ihr wol nebenan. Wie Ihr mich vermissen würdet, Wenn ich nicht zur Stelle wär'! Aber jetzt, wo Ihr mich findet, Scheltet Ihr: "Wer rief bich her?" —

Einen Kreuzer, schöne Dame!
Seht, ich will ja nichts Geschenktes:
Doch der weiße Strumps — bebenkt es, —
Wie der aussäh' ohne mich!
Der ihn treu geschützt, war — ich. —
Ha, sie greist in ihre Börse,
Gott vergelt' ihr, was sie thut!
Ach, die wunderschöne Dame,
Doppelt schön, weil auch so gut!

Lieber Herr, nur einen Kreuzer, Richt geschenkt, nein, für mein Kehren! Denkt, was eu're Stiesel wären: Könnten sie so blank und rein Ohne meinen Besen sein? — Ach, ber hat zu viele Eile, Brennt zu sehr und ist zu reich, Um zu achten eines Knaben, Der ba friert und barbt zugleich! —

Junkerchen, nur einen Kreuzer! Gleich an Jahren find wir beibe, Ich in Lumpen, Ihr in Seibe; Eu're Rahrung — Zuckerbrot, Meine Kost — bas Brot der Noth. Werft mir etwas in die Kappe! Seht die Schuld ist nicht an mir, Wollte mich mein Bater kennen, Gäb' ich leichter wol als Ihr.

Einen Kreuzer, liebe Leute! Seht, um mein Geschäft zu segnen, Ließ ber liebe Himmel regnen; Wie er wieder sich erhellt, Beibt mein Handwert eingestellt. Habet Mitleid, liebe Leute, Mich erfreut tein Sonnenschein: Eu're allerschlimmsten Tage

#### 18.

Richt wie ein Fürst begraben möcht' ich sein In einem Sarkophag von kaltem Stein, Umschränkt von mächtig schweren Sisengittern, Bewacht von traurig stummen Marmorrittern.

Rur selten fällt ein matter Sonnenstrahl Auf solch' ein unbehaglich' Marmormal; Die Luft ist dumpf gleichwie in Kerkermauern, Des Lenzes Hauch erkaltet dort zu Schauern. Kein Bogel baut sein Nest in solcher Gruft, Und keine Blume füllet sie mit Duft, Und wollt' ein Aug' mit Thränen sie benetzen, Es würde nur am Gitter sich verletzen.

Beit lieber läg' ich, wie der Arme liegt, Auf bessen Grabe sich der Falter wiegt, Borauf die Sonne leuchtet lau und labend, Das Thau erquickt am Morgen und am Abend.

Worüber hoch die Lerch' in Lüften fingt, Borauf bei Nacht des Sproffers Klage klingt, Um das viel taufend grüne Hallam fprießen, Worauf selbst Blumen ihren Balsam gießen.

Und Blatz für fromme Kniee hat's wol auch, Und Raum für Thränen und für Seufzerhauch, Und frei von Allem ist es — frei! o Wonne, So frei zu schlafen unter Gottes Sonne!

Shluk.

(3m Commer 1852.)

Ein Mann hatt' eine Bogelbrut, Die hielt er treu in fich'rer hut; Baren's auch teine Nachtigallen, Ihm war ihr Lied boch lieblich Schallen. Wie nur ein Böglein flügge warb, Gleich nahm er's aus beforgt und zart, Und trug's der freien Luft entgegen, Daß es die Flüglein lerne regen.

Doch bunft ihm noch zu tahl bie Au, Und Wind und Better noch zu rauh, So hegt' er's in ben warmen Sanden Bis fich bie Jahreszeit murbe wenden.

Da gab's nun einmal schlimme Zeit Boll Roth und Klag' und Fährlichkeit; Ber hatt' in solchem Sturmgedränge Ein Ohr für schlichte Balbgefänge?

Die Luft war dick erfüllt mit Qualm, Das Feld erscholl von Schlachtenpsalm: Für Rab' und Geier ein Ergögen, Kür Lerch' und Sprosser ein Entsetzen.

Da ward dem Manne schwer zu Muth, Berkommen ließ er schier die Brut, Ein Pärchen kaum zur Zucht im Stillen Bewahrt' er um der Zukunft willen. —

Und endlich schien's — Gott sei gesobt! — Als hätt' es langsam ausgetobt, Als kehrt' ins Land die Ruhe wieder, Ein neuer Lenz für neue Lieder.

Allein der Mann, voll Sorgfamkeit, Glaubt immer, es sei noch nicht Zeit, Und zagt trotz allem Duft und Schimmer Für seine Nestlinge noch immer. Run endlich öffnet er bie Hand, Mit der er lang fie fest umspannt; — Anstatt daß ihn der Flug entzudte, Bemerkt' er, daß er — fie erbrudte!

# Inhast.

| ₩.  | orwort.    |       |             |     |    |     |   |    |     |     |     |      |     |      |            |     |     |     |     |    |   |   |   | Seite |
|-----|------------|-------|-------------|-----|----|-----|---|----|-----|-----|-----|------|-----|------|------------|-----|-----|-----|-----|----|---|---|---|-------|
| 20  |            | •     | •           | •   | •  | •   | • | •  | •   | •   | •   | •    | •   | •    | •          | •   | •   | •   | •   | •  | • | • | • | 111   |
|     |            |       | I.          | A   | lm | er. | ( | In | ner | öft | err | eidj | ifd | je : | <b>8</b> 0 | (fe | wei | fen | i.) |    |   |   |   |       |
| 6   | ch nabáh i | i þ f | elı         | 1.  |    |     | • |    | •   |     |     |      |     |      |            |     |     |     |     |    |   |   |   | 8     |
|     | Erftes     | Şι    | ınbe        | ert | :  |     |   |    |     |     |     |      |     |      |            |     |     |     |     |    |   |   |   |       |
| 1.  | Bitte .    |       |             |     |    |     |   |    |     |     |     |      |     |      |            |     |     |     |     |    |   |   |   | 5     |
|     | Sehnfuch   |       |             |     |    |     |   |    |     |     |     |      |     |      |            |     |     |     |     |    |   |   |   | _     |
| 3.  | Mertmal    |       |             |     |    |     |   |    |     |     |     |      |     |      |            |     |     |     |     |    |   |   |   | _     |
| 4.  | Gleich un  | nb    | <b>®</b> ℓe | iά  |    |     |   |    |     |     |     |      |     |      |            |     |     |     |     |    |   |   |   | _     |
| 5.  | Rlein ift  | ni    | ebli        | ď)  |    |     |   |    |     |     |     |      |     |      |            |     |     |     |     |    |   |   |   | 6     |
|     | Revanche   |       |             |     |    |     |   |    |     |     |     |      |     |      |            |     |     |     |     |    |   |   |   | _     |
| 7.  | Borficht . |       |             |     |    |     |   |    |     |     |     |      |     |      |            |     |     |     |     |    |   |   |   |       |
| 8.  | Abfertigu  | ıng   |             |     |    |     |   |    |     |     |     |      |     |      |            |     |     |     |     |    |   |   |   | _     |
|     | Sфиţ .     |       |             |     |    |     |   |    |     |     |     |      |     |      |            |     |     |     |     |    |   |   |   | 7     |
| 10. | Leichtfinn |       |             |     |    |     |   |    |     |     |     |      |     |      |            |     |     |     |     |    |   |   |   | _     |
| 11. | Erfat .    |       |             |     |    |     |   |    |     |     |     |      |     |      |            |     |     |     |     |    |   |   |   | _     |
| 12. | Bergeblid  | he .  | Bor         | fid | t  |     |   |    |     |     |     |      |     |      |            |     |     |     |     |    |   |   |   | _     |
| 13. | Ausweg     |       |             |     |    |     |   |    |     |     |     |      |     |      |            |     |     |     |     |    |   |   |   | _     |
| 14. | hindernif  | ġ.    |             |     |    |     |   |    |     |     |     |      |     |      |            |     |     |     |     |    |   |   |   | 8     |
| 15. | Reue .     |       |             |     |    |     |   |    |     |     |     |      |     |      |            |     |     |     |     |    |   |   |   | _     |
| 16. | Plauberh   | aft   | igte        | it  |    |     |   |    |     |     |     |      |     |      |            |     |     |     |     |    |   |   |   | _     |
| 17. | Gleichgilt | tigt  | eit         |     |    |     |   |    |     |     |     |      |     |      |            |     |     |     |     |    |   |   |   | _     |
|     | Leerer Bo  |       |             |     |    |     |   |    |     |     |     |      |     |      |            |     |     |     |     |    |   |   |   | _     |
|     | Zuflucht.  |       |             |     |    |     |   |    |     |     |     |      |     |      |            |     |     |     |     |    |   |   |   | 9     |
|     | Refignati  |       |             |     |    |     |   |    |     |     |     |      |     |      |            |     |     |     |     |    |   |   |   | _     |
|     | Warnung    |       |             |     |    |     |   |    |     |     |     |      |     |      |            |     |     |     |     |    |   |   |   |       |
|     | Betehrun   |       |             |     |    |     |   |    |     |     |     |      |     |      |            |     |     |     |     |    |   |   |   | _     |
|     | Gelbfiver  |       |             |     |    |     |   |    |     |     |     |      |     |      |            |     |     |     |     |    |   |   |   | _     |
|     | Nichte oh  |       |             |     |    |     |   |    |     |     |     |      |     |      |            |     |     |     |     |    |   |   |   |       |
|     | Gleiches   |       |             |     |    |     |   |    |     |     |     |      |     |      |            |     |     |     |     |    |   |   |   | 10    |
|     | Abichied . |       |             |     |    |     |   |    |     |     |     |      |     |      |            |     |     |     |     |    |   |   |   | _     |
|     | Stuberei   |       |             |     |    |     |   |    |     |     |     |      |     |      |            |     |     |     |     |    |   |   |   | _     |
|     | Troft .    |       |             |     |    |     |   |    |     |     |     |      |     |      |            |     |     |     |     |    |   |   |   | _     |
|     | 3 6 6      |       |             |     |    |     |   |    |     |     |     |      |     |      |            |     |     | •   | -   | 90 |   |   |   |       |

|             |                             |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Seite |
|-------------|-----------------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
|             | Borwurf                     |    |   |   |   |   |   |   | • | - |   |   | ٠ |   | • |   | • | • | • | • | • | 10    |
|             | Berlegenheit .              |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   | • | • | • | ٠ | • | 11    |
|             | Drohung                     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | - |   |   | • | • | • | • | • | • | _     |
|             | Schwierigkeit .             |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   | • | ٠ | • | ٠ | ٠ | _     |
|             | Rüge                        |    |   |   |   |   | : |   |   |   | : |   | : |   | : |   | • | ٠ | • | • | • | -     |
|             | Schidung                    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | ٠ | • | • | _     |
|             | Abbitte                     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | : |   |   |   |   | • | • | • | • | 12    |
|             | Soluk                       |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | : | Ċ | : |   | _     |
|             | Borgug                      |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | : |   |   |   |   |   |   |   |   | _     |
|             |                             |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | _     |
|             | Mufter                      |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| 41.         | Abfertigung .               |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | _     |
| 42.         | Änderung                    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 13    |
|             | Gemeingut .                 |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   | • |   |   | • |   | _     |
|             | Definition                  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   | • | • | • |   | _     |
|             | Loderheit                   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   | • | • | ٠ | • | _     |
|             | Magnetismus                 |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   | • |   |   | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | _     |
|             | Wahl                        |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | ٠ | _     |
|             | Berausforderung<br>Antrag   |    |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   | • |   |   |   | ٠ | - | ٠ | ٠ | 14    |
|             | Bechielfeitigleit           |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | : |   | • | ٠ | • | • | _     |
|             | Porträt                     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | : |   | : | : | : |   | • | • | • | • | _     |
|             | Berbienft                   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | : | • | • | • | _     |
|             | Math                        |    |   |   |   |   |   |   | Ċ |   |   |   |   |   | : |   |   | Ċ | Ċ |   | : |       |
|             | Grund                       |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Ċ | 15    |
|             | Drohung                     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | _     |
| 56.         | Rurger Proceg               |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| 57.         | Chrlichteit                 |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | _     |
| <b>5</b> 8. | Zweifel                     |    | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | _     |
| 59.         | Kritif                      | •  |   | • | • | • | ٠ | ٠ | • |   |   |   | • | ٠ |   |   |   |   |   |   |   | 16    |
| 60.         | Unterschied .               | •  | • | ٠ | • | • | • | ٠ | • | ٠ | • | • | • |   |   | • |   |   | - | ٠ | • | _     |
| 61,         | Eigenheit                   | •  | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠ | • | ٠ | • | ٠ | • | • | • | • | ٠ |   | • | ٠ | _     |
| oz.         | Anhänglichfeit<br>Fatalität | •  | ٠ | • | • | ٠ | ٠ | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |       |
| 64          | Beichreibung .              | •  | • | • | • | • | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠ | • | • | ٠ | ٠ | • | • | • | ٠ | • | • | _     |
| 65.         | Leumund                     | •  | • | • | • | ٠ | • | : | • | • | • | • | : | • | • | ٠ | • |   |   | • | ٠ | 17    |
|             | Befchonigung .              | •  | • | • | • | • | • | • | • | ٠ | ٠ | • | • | • | • | : |   | - | - | • | • | 17    |
| 67.         | Beweis                      |    | • | • | • | • | • | • | : |   |   |   | : |   |   |   |   | : |   | • | • | _     |
| 68.         | Grinnerung .                |    | : | : | : | : | • | • | : |   |   |   | : |   |   |   |   | • | • | • | • | _     |
| 69.         | 203ann ?!                   |    |   |   |   |   |   |   |   | : | • | • | • | • | • | • | • | • | : | • | : | 18    |
| 70.         | Bedingungen .               |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | _ | • | : |   | • | • | _     |
| 71.         | Unbequeme Lage              |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Ċ |   |   | : |   | _     |
| 72.         | Beharrlichkeit              |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | _     |
| 73.         | Enttäuschung .              |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| 74.         | Bater und Tocht             | er |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |

|           |                              |             |      |           |          |    |   |   |   |     |    |   |    |   |   |   |   |   |   |    |    | Gente  |
|-----------|------------------------------|-------------|------|-----------|----------|----|---|---|---|-----|----|---|----|---|---|---|---|---|---|----|----|--------|
| 75.       | Collifion .                  |             |      |           |          |    |   |   |   |     |    |   |    |   |   |   |   |   |   |    | ٠  | 19     |
| 76.       | Rirmegwaare                  |             |      |           |          |    |   |   |   |     |    |   |    |   |   |   |   |   |   |    |    | _      |
| 77.       | Seimliche Lie                | be .        |      |           |          |    |   |   |   |     |    |   |    |   |   |   |   |   |   |    |    | _      |
| 78.       | Zwang .                      |             |      |           |          |    |   |   |   |     |    |   |    |   |   |   |   |   |   |    |    | -      |
| 79.       | Rache                        |             |      |           |          |    |   |   |   |     |    |   |    |   |   |   |   |   |   |    |    | 20     |
| 80.       | Luftigfeit .                 |             |      |           |          |    |   |   |   |     |    |   |    |   |   |   |   |   |   |    |    |        |
| 81        | Beifung .                    |             | Ī    |           |          |    |   |   |   |     |    |   |    |   |   |   |   |   |   |    |    | _      |
| 89        | Selbftgeftant                | nie         |      | •         | Ċ        |    |   |   |   |     |    |   |    |   |   |   |   |   |   |    |    | _      |
| 88        | Urtheilefpru                 | ń.          | Ī    |           | •        |    |   |   |   |     |    |   |    |   |   |   |   |   |   |    |    | _      |
| 84        | Recht oder -                 | - an        | . 11 | idst      | ŧ!       | Ċ  | · | · |   |     |    |   |    |   |   |   |   |   |   |    |    | _      |
| 85        | Botichaft .                  | 5"          | -    | ,         |          | Ċ  | · | Ċ |   |     | Ĭ  |   |    |   |   |   |   |   |   |    |    | 21     |
| 86        | Störung .                    | • •         | •    | •         | •        | •  | • | · | · | •   | •  |   |    |   |   |   |   |   |   |    |    | _      |
| 87        | Erjaş                        | • •         | •    | •         | •        | •  | • | • | Ċ | •   | Ċ  | • |    |   |   |   | _ |   |   |    |    |        |
| 88        | Breis                        | • •         | •    | •         | ٠        | ٠  | • | • | · |     | Ċ  | Ī |    | Ī |   |   | • |   |   |    |    | -      |
| 89        | Warnung .                    | • •         | •    | •         | ٠        | •  | • | • | • | •   | •  | • | Ĭ. |   |   |   |   | • |   |    |    | _      |
| 90        | heirategut 1                 |             | m:   | her!      | ·<br>Yaa |    | • | ٠ | Ċ | •   | •  | · | •  |   | Ī | · | Ĭ | Ċ |   |    |    | _      |
| 91        | Giferfucht                   |             | ω.   |           | ·uy      |    | • | • | • | •   | •  | • | •  | Ī | Ċ | Ċ | Ť | Ċ | Ċ | Ī  |    | 22     |
| 99.       | Migwachs                     |             | •    | •         | •        | •  | • | • | • | •   | •  | • | •  | • | • | • | • | · |   | Ċ  |    | _      |
| 92.       | Bruder "Leie                 | ttfu        | ,,,  | •         | •        | •  | • | • | • | •   | •  | • | •  | • | • | • | Ċ |   | • | ·  |    | _      |
| 94        | Steigerung                   | 4-1-        | ,    | •         | •        | •  | • | • | • | •   | •  | • | •  | • | · | i | Ĭ |   | · |    |    | 23     |
| 95        | Birtung in                   | nie :       | 200  |           | •        | •  | • | • | • | •   | •  | • | •  | • | • | • | • | Ċ |   | Ĭ. | Ĭ. | _      |
| 95.<br>96 | Brautfahrt                   | DIC ;       | yeı  | ne        | •        | •  | • | • | • | •   | •  | • | •  | • | • | • | • | • | • | Ċ  | •  | _      |
| 97        | Gegenfat                     |             | •    | •         | •        | •  | • | • | • | •   | •  | • | •  | • | • | • | • | • | • | •  | •  | 25     |
| 98        | Grethum                      |             | •    | •         | •        | •  | • | • | • | •   | •  | • | •  | • | • | • | • | • | • | •  | •  |        |
| 90.       | 3rrthum .<br>Wohlgemeint     |             |      |           | •        | •  | • | • | • | •   | •. | • | •  | • | • |   | • | • | • | •  | •  |        |
| 100       | Eigenthümli:                 | #           | M.   | y<br>Carr | •        |    | • | • | • | •   | •  | • | •  | • | • | • | • | • | • | •  | •  |        |
| 100,      | eigent quinti                | mer         | Ψt   | lm        | uut      | ٠. | • | • | • | •   | ٠  | • | •  | • | • | • | • | • | • | •  | •  |        |
|           | 3meites Bu                   | nber        | t:   |           |          |    |   |   |   |     |    |   |    |   |   |   |   |   |   |    |    |        |
|           | 90 alamamië                  |             |      |           |          |    |   |   |   |     |    |   |    |   |   |   |   |   |   |    |    | 26     |
| 1.        | Beforgniß<br>Nachtgang       |             | •    | •         | •        | •  | • | • | • | ٠   | •  | • | •  | • | • | • | • | • | • | •  | •  |        |
| Z.        | manigang                     | · ·         | •    | •         | •        | •  | • | • | • | •   | •  | • | •  | • | • | • | • | • | • | •  | •  | _      |
| ð.<br>4   | "Raftloje Lie<br>Selbftbewuß | De"         | •    | •         | •        | •  | • | • | • | •   | •  | • | •  | • | • | • | • | • | • | •  | •  |        |
| 4.        | Setoltoemit                  | ijein<br>:6 | •    | ٠         | •        | •  | • | ٠ | • | ٠   | •  | • | •  | • | • | • | ٠ | • | ٠ | •  | •  | _      |
|           | Migverftanb:                 |             |      |           |          |    |   |   |   |     |    |   |    |   |   |   |   |   |   |    |    |        |
|           | Fortichritt                  |             |      |           |          |    |   |   |   |     |    |   |    |   |   |   |   |   |   |    |    | _      |
| 7.        | Ralte Liebe                  |             | ٠    | •         | •        | •  | • | • | • | ٠   | •  | • | •  | • | ٠ | • | • | • | • | •  | •  | _      |
| 8.        | Uneigennüti                  | greu        | ٠    | •         | •        | •  | • | • | ٠ | •   | •  | • | •  | • | • | • | • | • | • | •  | •  | 28     |
|           | Berficherung                 |             |      |           |          |    |   |   |   |     |    |   |    |   |   |   |   |   |   |    |    | 20     |
|           | Termin .                     |             |      |           |          |    |   |   |   |     |    |   |    |   |   |   |   |   |   |    |    | _      |
|           | Drangabe                     |             |      |           |          |    |   |   |   |     |    |   |    |   |   |   |   |   |   |    |    | _      |
| 12,       | Protest .                    | • •         | •    | •         | •        | ٠  | ٠ | ٠ | • | •   | ٠  | ٠ | ٠  | ٠ | • | • | • | ٠ | ٠ | •  |    |        |
| 13.       | Bom Ruffen                   |             | •    | •         | •        | •  | ٠ | • | • | • ' | •  | • | •  | • | ٠ | • | • | • | ٠ | ٠  |    | <br>29 |
|           | Störung .                    |             |      |           |          |    |   |   |   |     |    |   |    |   |   |   |   |   |   |    |    | 29     |
|           | Blödigfeit                   |             |      |           |          |    |   |   |   |     |    |   |    |   |   |   |   |   |   |    |    | _      |
|           | Wallfahrt                    |             |      |           |          |    |   |   |   |     |    |   |    |   |   |   |   |   |   |    |    | _      |
|           | Bergleich .                  |             |      |           |          |    |   |   |   |     |    |   |    |   |   |   |   |   |   |    | •  | _      |
| 18.       | Selbfttäufchu                | ng          |      |           |          |    |   |   |   |     | •  |   |    |   | • |   |   | ٠ |   | •  | •  | 30     |

|             |                 |      |   |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | , | Othe |
|-------------|-----------------|------|---|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|
| 19.         | Berganglichteit |      |   |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 30   |
| 20.         | Seltfamer Erfa  | ıŧ   |   |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | _    |
|             | Rachwehen       |      |   |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
|             | Bergweiflung .  |      |   |     |     |     |     |   |   |   |   |   | Ċ |   |   |   | Ċ |   |   |   |   | _    |
|             | Bergebliche Di  |      |   |     |     |     |     |   |   |   |   | • | ٠ | • | • | • | • | - | • | • | • | 31   |
|             | Rury und gut    |      |   |     |     |     |     |   |   |   | • | • | • | • | • | ٠ | • | • | • | • | • | _    |
|             | Armeebefehl .   |      |   |     |     |     |     |   |   |   | • | • | • | : | • | • | • | • | • | • | • |      |
|             |                 |      |   |     |     |     |     |   |   |   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | _    |
|             |                 |      |   |     |     |     |     |   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | _    |
|             | Muzugroß        |      |   |     |     |     |     |   | • | • | • | • | ٠ | • | • | • | • | • | • | • | • | _    |
|             | Boraug ber Rle  |      |   |     |     |     |     |   | • | ٠ | • | ٠ | • | • | ٠ | • | • | ٠ | ٠ | • | ٠ | _    |
|             | Wer war's       |      |   |     |     |     |     |   | • | ٠ | • | ٠ | • | • | ٠ | ٠ | ٠ | • | • | ٠ | • | 32   |
|             | himmelebrief .  |      |   |     |     |     |     |   |   |   | • | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠ | • | _    |
| 81.         | Ausbauer        | •    | • | ٠   | ٠   | •   | ٠   | • | • |   | ٠ | • |   | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠ | • | _    |
|             | Liebesneib      |      |   |     |     |     |     |   | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠ | • | ٠ | • | • | ٠ | • | _    |
|             | Berföhnung .    |      |   |     |     |     |     |   | ٠ | ٠ | • | ٠ | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | • | • | ٠ | -    |
|             | Bausliche Feftl |      |   |     |     |     |     |   | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠ | • | ٠ | • | ٠ | ٠ | ٠ | • | _    |
| 35.         | Geringfcatung   | ١.   | • | •   | •   | •   | •   | • | • | • | • | ٠ | • |   | • | • | • |   | • | • | • | 33   |
| 36.         | Spott           | •    |   |     |     | •   |     | • | • |   |   |   |   | • | • |   | • |   |   | • |   | _    |
|             | Warum nicht f   |      |   |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   | _    |
| <b>3</b> 8. | Grundfalich .   |      |   |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | • |   | _    |
|             | Tang-Candidat   |      |   |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
| 40.         | Bild ohne Gno   | iben |   |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | _    |
| 41.         | Mbftufung       |      |   |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 34   |
| 42.         | "3ft benn Liebe | ein  | æ | 3er | bri | άje | n ? | u |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | _    |
| 48.         | Luftigfeit      |      |   |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | _    |
|             | Tangluft        |      |   |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | _    |
|             | "Rachá is aus!  |      |   |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
|             | Tanggefahr .    |      |   |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | _    |
|             | Fehler          |      |   |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 35   |
| 48.         | Scharfblick .   |      |   | Ċ   |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | _    |
| 49.         | Troft           | Ī    |   |     | Ī   | •   |     |   |   |   |   |   | Ċ | Ī | Ċ | Ċ | ì |   |   |   | - | _    |
| 50.         | Selbftgeftanbni | 6    | • | •   | •   | Ī   | Ċ   | · |   | Ċ |   |   | · | • |   |   | Ċ | Ċ |   |   | • |      |
|             | Ungenügfamteit  |      |   |     |     |     |     |   | • | • | • | • | • | • | • | • |   |   | • | • | • | _    |
|             | Borwurf         |      |   |     |     |     |     |   | • |   | • | • | : | • | • | • | • | • | • | • | • | 36   |
| 58          | Berausforderun  |      | • | •   | •   | •   | •   | • | • | • | • | • |   |   | • | • | • | • | • | • | • | _    |
|             | Ibeal           |      |   |     |     |     |     |   |   | • | : | • | • | ` | • | • | • | • | • | • | • |      |
|             | Alte und neue   |      |   |     |     |     |     |   |   | • |   | • | • | • | • | • | ٠ | • | • | • | • | _    |
|             | Ermunterung .   |      |   |     |     |     |     |   |   | • | • | ٠ |   | • | • | • | • | • | • | • | • | _    |
| 50,<br>57   | Rochist         | •    | • | •   | •   | •   | •   | • | ٠ |   | • | ٠ | • | • | • | • | • | ٠ | • | • | • | _    |
| UI.         | Borfpiel        | •    | • | •   | ٠   | •   | •   | • | ٠ | ٠ | • | • | • | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | _    |
| JO.         | Andacht         |      | • | •   | •   | •   | •   | ٠ | • | • | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | • | 37   |
| 98.         | Winterftandcher | ι.   | ٠ | ٠   | ٠   | ٠   | ٠   | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | • | ٠ | • | • | ٠ | ٠ | ٠ | • | _    |
| oV.         | Borfichtig! .   | •    | • | •   | ٠   | •   | ٠   | ٠ |   |   |   | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | • | ٠ | ٠ | • | • | _    |
|             | Geichmad        |      |   |     |     |     |     |   | ٠ | • | • |   | ٠ |   | • | • | ٠ |   | ٠ | • | • | _    |
| 5 <b>2.</b> | Aussteuer       | •    | ٠ | ٠   | ٠   | ٠   | •   | ٠ | ٠ | • |   | • | • | • | • | • | • | ٠ |   |   | • | _    |
|             | Selbstvertrauen | ١.   | • | ٠   | •   | ٠   | •   | • | ٠ | ٠ | • | • | • | • | • |   | • |   |   |   | • | 38   |
| 64.         | Antrag          |      |   |     |     |     |     | _ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | _    |

|             |                    |    |   |   |   |   |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Geite |
|-------------|--------------------|----|---|---|---|---|----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| <b>6</b> 5. | Beruhigung         |    |   |   |   |   |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | . 38  |
| 66.         | Schneller Bechfel  |    |   |   |   |   |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | . –   |
|             | Natürliche Folge   |    |   |   |   |   |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|             | Beriprechen        |    |   |   |   |   |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|             | Selbftlob          |    |   |   |   |   |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| 70.         | Waldicene          |    | • |   |   |   |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| 71.         | Beständigfeit      |    |   |   |   |   |    |     |   | • |   |   | • | • | ٠ |   |   | . –   |
|             | Schwere Runst .    |    |   |   |   |   |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|             | Ueberall Unglück   |    |   |   |   |   |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|             | Befehrung          |    |   |   |   |   |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|             | Rinderfegen        |    |   |   |   |   |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|             | Refignation        |    |   |   |   |   |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|             | Burudweifung       |    |   |   |   |   |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| 78.         | Berufung           |    |   | ٠ | • | • | •. |     | • | • | • | • | ٠ | • | • | ٠ | ٠ | . –   |
| 79.         | Bemertung          | •  |   | • | • | ٠ | •  |     | ٠ | ٠ | ٠ | • | • | ٠ | ٠ | • | • | . 41  |
|             | "Der Liebe Duh'    |    |   |   |   |   |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|             | Drohung            |    |   |   |   |   |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|             | Abichrectung       |    |   |   |   |   |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| 83.         | Erlaubter Diebftah | ı. | • | • | ٠ | • | •  |     | • | • | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | • |       |
|             | Warnung            |    |   |   |   |   |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|             | Was noth thut .    |    |   |   |   |   |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|             | Schlimmer Bewini   |    |   |   |   |   |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|             | Halt!              |    |   |   |   |   |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|             | Abschied           |    |   |   |   |   |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|             | Troftgrund         |    |   |   |   |   |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|             | Liebesenbe         |    |   |   |   |   |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|             | Gleichgiltigfeit . |    |   |   |   |   |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| 92.         | Trauer             |    | • | ٠ | ٠ | • | •  | • : | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠ | ٠ |       |
|             | Melbung            |    |   |   |   |   |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|             | Eigennut           |    |   |   |   |   |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|             | Berbefferung .     |    |   |   |   |   |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|             | Liebeszant         |    |   |   |   |   |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|             | Uebermuth          |    |   |   |   |   |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| 98.         | Bergeblicher Gang  | ٠  | ٠ | ٠ | • | • |    |     | • | ٠ | • | ٠ | • | • | ٠ | ٠ |   |       |
| 99.         | Seltfamer Tang .   | •  | ٠ | • | ٠ | • |    |     | ٠ | ٠ | • | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | . –   |
| 100.        | Charafteriftit     | •  | • | • | ٠ | • |    | •   | ٠ | ٠ | • | ٠ | • | • | • |   | • | . –   |
|             | Drittes Sunbert:   |    |   |   |   |   |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|             | -                  |    |   |   |   |   |    |     |   |   |   |   |   |   | ٠ |   |   |       |
| 1.          | Fehlgriff          | ٠  | ٠ | • | • | • |    | •   | • | • | ٠ | • | • | • | • | ٠ | ٠ | . 47  |
|             | Rudud              |    |   |   |   |   |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| 8.          | Mit der Beit       | •  | ٠ | • | • | ٠ |    |     | • | ٠ | ٠ | ٠ | • | • | • | ٠ | • |       |
|             | Strenge Bewachun   |    |   |   |   |   |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|             | Sinbernig          |    |   |   |   |   |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| 6.          | Eigenschaften      | •  | • | • | • | • |    | •   | ٠ | ٠ | • | • | • | • | • | • | • |       |
| 7.          | Ginfacher Grund .  | •  | • | • | • | • |    | •   | • | • | • | ٠ | • |   | • | • |   | . 49  |
| 8.          | Begleitung         |    |   |   |   |   |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |

|             |                    |     |   |   |   |    |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   | Seite |
|-------------|--------------------|-----|---|---|---|----|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| 9.          | Billiger Anfpruch  |     |   |   |   |    |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   | . 49  |
|             | Abichieb           |     |   |   |   |    |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |       |
|             | Brophezeiung       |     |   |   |   |    |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |       |
| 12.         | Die Liebe ber Rle  | ine | n |   |   |    |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   | . –   |
| 13.         | Scheibebrief       |     |   |   |   |    |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   | . 50  |
|             | 3rrthum            |     |   |   |   |    |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |       |
| 15.         | Rechtefinn         |     |   |   |   |    |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |       |
| 16.         | Berluft            |     |   |   | • |    |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   | . –   |
|             | Rritit             |     |   |   |   |    |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |       |
|             | Gefahr am Bergug   |     |   |   |   |    |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |       |
|             | Giferfucht         |     |   |   |   |    |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |       |
|             | Empfindlichfeit .  |     |   |   |   |    |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |       |
|             | Nolens volens .    |     |   |   |   |    |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |       |
|             | Betheuerung        |     |   |   |   |    |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |       |
|             | Borträt            |     |   |   |   |    |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |       |
| 24.         | Biberlegung        |     |   |   |   |    |   |   |   |   |   |     |   |   | • |   |   |   |   |       |
|             | Schmollen          |     |   |   |   |    |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |       |
|             | Uebelstand         |     |   |   |   |    |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |       |
|             | Gufto              |     |   |   |   |    |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |       |
|             | Reder Muth         |     |   |   |   |    |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |       |
| 29.         | Mangel             | ٠   | • | • | • | •  | • | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠   | ٠ | • | ٠ | ٠ | ٠ | • | • | . –   |
|             | Nach der Heirat .  |     |   |   |   |    |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |       |
| 31.         | Detonomie          | •   |   | • | • | ٠. | • | • | ٠ | • | • | •   | • | • | • | • | • |   | • | . –   |
| 32.         | Leicht getröftet . | •   | • | • | • | •  | • | • | • | • | • | •   | • | • | • |   | ٠ |   | • | . 54  |
| <b>3</b> 3. | Umtehr             | ٠   | ٠ | ٠ | ٠ | •  | • | • | • | • | • | ٠   | • | • | • | ٠ | • | • | • | · -   |
| 84,         | Recept             | •   | • | ٠ | • | •  | • | • | • | • | • | •   |   |   | • | • | • | ٠ |   | . –   |
|             | Ratenmufit         |     |   |   |   |    |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |       |
| 36.         | Genügfamfeit       | •   | • | ٠ | • | •  | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠ | ٠   | • | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠ | . –   |
| 37.         | Anwerth            | ٠   | • | ٠ | ٠ | •  | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠   | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | • | ٠ |       |
| 38.         | Sans gêne!         | ٠   | • | ٠ | ٠ | ٠  | ٠ | • | ٠ | • | ٠ | ٠   | ٠ | • | ٠ | • | ٠ | ٠ | ٠ | . 55  |
| 39.         | Reid               | •   | ٠ | • | • | •  | ٠ | • | • | ٠ | • | •   | • | ٠ | • | • | ٠ | ٠ | • |       |
| 40.         | Gleich und gleich  | •   | • | • | • | •  | ٠ | • | • | ٠ | ٠ | ٠   | ٠ | • | ٠ | ٠ | • | • | ٠ | . –   |
|             | Rarrheit           |     |   |   |   |    |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |       |
|             | Schön und hübsch   |     |   |   |   |    |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |       |
| 45.         | Phlegma            | •   | • | • | • | •  | • | ٠ | • | • | ٠ | • . | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠ | • | ٠ | . 56  |
|             |                    |     |   |   |   |    |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |       |
|             | herzensverein .    |     |   |   |   |    |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |       |
|             | Gehorjam           |     |   |   |   |    |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |       |
|             | Harmonie           |     |   |   |   |    |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |       |
|             | Unruhiger Traum    |     |   |   |   |    |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |       |
| Æð.         | Bu groß            | •   | • | • | • | •  | • | • | • | • | • | •   | • | • | • | • | • | • | • | . 51  |
|             | Ginladung          |     |   |   |   |    |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |       |
|             | Schönheitefehler   |     |   |   |   |    |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |       |
| FR.         | Herglofigkeit      | •   | • | • | • | •  | • | • | • | • | • | •   | • | • | • | • | • | • | • | . 58  |
|             | Abfertigung        |     |   |   |   |    |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   | . 56  |
| O.E.        | waleerihnung       | •   | • | • | • | •  | • | • | • | • | • | •   | • | ٠ | • | • | • | • | • | . –   |

|     |                      |         |     |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Seite |
|-----|----------------------|---------|-----|----|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| 55. | Liebestrauer         |         |     |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 58    |
| 56. | Buverficht           |         |     |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| 57. | Bormurf              |         |     |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | _     |
| 58. | "Rärntnerifche" W    | Berbung |     |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 59    |
| 59. | Bergebliches Gom     | eicheln |     |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | _     |
| 60. | Anftand              |         |     |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| 61. | Aufrichtigfeit .     |         |     |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | _     |
| 62. | Abneigung            |         |     |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | _     |
|     | Renfterlicene .      |         |     |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| 64. | Billigfeit           |         |     |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|     | Frag' und Antwo      |         |     |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|     | Schweigfame Lieb     |         |     |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|     | Charatterlofigteit   |         |     |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|     | Mieneniprache .      |         |     |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|     | Berföhnung           |         |     |    |   |       |   |   |   | Ċ |   |   |   |   |   |   | _     |
|     | Scheinruhe           |         |     |    |   |       |   |   |   | Ī |   |   |   |   |   |   |       |
|     | Reue                 |         |     |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|     | Mäßigung             |         |     |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|     | Butrauen             |         |     |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|     | Jugend hat teine     |         |     |    |   |       |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   | _     |
|     | Tolle Birthichaft    |         |     |    |   |       |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |       |
|     | Unterricht           |         |     |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|     | Schlimme Lage        |         |     |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|     | Schlechte Ausficht   |         |     |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|     | Besuchzeit           |         |     |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|     | Sinnesanberung       |         |     |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|     | Gift                 |         |     |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|     | Gerebe               |         |     |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|     |                      |         |     |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|     | Unabweislichkeit     |         |     |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|     | Anflage              |         |     |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|     | Rechtfertigung .     |         |     |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|     | Aufopferung .        |         |     |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|     | Grund                |         |     |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|     | Conditio, sine qua   |         |     |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|     | Schwere Aufgabe      |         |     |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|     | Wanderschaft .       |         |     |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| 91. | Gramlichfeit .       | · · ·   | ٠   | ٠  | ٠ | <br>٠ | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | _     |
| 92. | Es muß ja nicht      | fein! . | ٠   | •  | • | <br>٠ | • |   |   | ٠ | ٠ | • | • | • | • | • | _     |
| 93. | Bugeftandniß .       |         | ٠   | ٠. | • | <br>• | • | • | ٠ | • | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠ | -     |
|     | Emige Liebe .        |         |     |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| 95. | Strafpredigt .       |         | •   | •  | ٠ |       | ٠ |   | ٠ | • |   | ٠ | ٠ | • | • |   | _     |
|     | Berr und Rnecht      |         |     |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| 97. | Stichelei            |         | •   | ٠  | ٠ | <br>٠ |   |   | • |   |   |   | • |   |   | • | _     |
| 98. | Flatterhaftigkeit    |         | •   | ٠  | • |       | ٠ | • | • | • |   |   |   |   |   |   | _     |
| 99. | Aussicht             |         |     | •  | • |       |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   | _     |
| 100 | Die öfterreichischer | n Dirne | 211 |    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |

|                        |           |       |       |       |      |      |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |   | Ott |
|------------------------|-----------|-------|-------|-------|------|------|----|----|-----|---|---|---|---|----|---|---|---|---|-----|
| Frohfinn               |           |       |       |       |      |      |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |   | 6   |
| Solbatenftand          |           |       |       |       |      |      |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |   | 7   |
| Beihnachtslieder .     |           |       |       |       |      |      |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |   | 7   |
| Bilbichütenlieber      |           |       |       |       |      |      |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |   | 9   |
| Frühlingelieb          |           |       |       |       |      |      |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |   | 100 |
| Lieb ber Sennerin      |           |       |       |       |      |      |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |   |     |
| Alpenleben             |           |       |       |       |      |      |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |   |     |
| Entzüdungeruf einer    |           |       |       |       |      |      |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |   |     |
| Gaffel=Sprüche .       |           |       |       |       |      |      |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |   | 10  |
| Untreue                |           |       |       |       |      |      |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |   |     |
| Jägerstand             |           |       |       |       |      |      |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |   |     |
| Das Pfeiferlied .      |           |       |       |       |      |      |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |   |     |
| Das Liedlein vom A     | Ыфi       | eb    |       |       |      |      |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   | Ī |   | 114 |
| Sie befinnt fich .     |           |       |       |       |      |      |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   | Ċ | Ċ | 111 |
| Scheibe-Scene          |           |       |       |       |      |      |    |    | Ċ   |   |   |   | Ĭ | Ĭ. | Ī | · | Ĭ | Ī | 111 |
| Gaffelfpruch           |           |       |       |       |      |      |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |   |     |
| Allerlei Stanbe .      |           |       |       |       | Ċ    | Ĭ    |    |    |     | · |   | Ċ | Ċ | Ċ  | · | • | • | • | _   |
| Rarntner Gruge         |           |       |       |       |      |      |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |   |     |
| Ständchen              |           | •     |       |       | Ċ    | •    | Ċ  | •  | Ċ   | • | Ċ | ٠ | • | •  | • | ٠ | • | • | 190 |
| Spottlied auf die D    |           |       |       |       |      |      |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |   |     |
| Fenfterftreit          |           |       |       |       |      |      |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |   |     |
| Der großiprecherische  | 203 i     | YD fd | biit  |       |      |      |    |    |     |   |   |   |   |    | Ċ | Ċ | Ī | • | 135 |
| Borwürfe               |           |       |       |       |      |      |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |   |     |
| Gaffel-Sprüche .       |           | ٠     | •     | •     | •    | •    | •  | •  | •   | • | • | • | • | •  | ٠ | • | • | • | 185 |
| Gine oberfteierifche & | <br>Barre | rnh   | o qua | eit . | ·    |      | Ċ  | Ċ  | ·   | Ċ | · | • | • | ٠  | • | • | • | • | 187 |
| Gine Bergpartie in     | Oher      | rflei | PT    |       | •    | . •  | •  | •  | •   | • | • | • | • | •  | • | • | • | • | 150 |
| Gine fteierifche Wirt  | haha      | 1186  | ceni  |       | •    | •    | •  | •  | •   | • | • | • | • | •  | • | • | • | • | 167 |
| Börter=Erfläru         |           |       |       |       |      |      |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |   |     |
| worth-erman            | y         | •     | •     |       | ٠    | •    | •  | •  | •   | • | • | • | • | •  | • | • | • | • |     |
|                        |           |       | TT    | M     | atu: | r 11 | у  | A  | ors |   |   |   |   |    |   |   |   |   |     |
|                        |           |       | 11.   | ***   |      |      | mv | 49 | ıış | • |   |   |   |    |   |   |   |   |     |
|                        |           |       |       |       |      | I.   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |   |     |
| In's Freie             |           |       |       |       |      |      |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |   | 193 |
| . Entpuppung           |           |       |       |       |      |      |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |   | 194 |
| Frühlingetunde .       |           |       |       |       |      |      |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |   | 196 |
| Benießen und Ginge     | n.        |       |       |       |      |      |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |   | 197 |
| Borjat                 |           |       |       |       |      |      |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |   |     |
| Lenzbanfpruch          |           |       |       |       |      |      |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |   | 200 |
| Der lette Frühling .   |           |       |       |       |      |      |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |   | 201 |
| Gebirgelanbichaft .    |           |       | . ,   |       |      |      |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |   | 202 |
| Bilb ber Größe         |           |       |       |       |      |      |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |   | 205 |
| Die Burgruine          |           |       |       |       |      |      |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |   | 206 |
| Bergefilichteit        |           |       |       |       |      |      |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |   | 207 |
| Absterben              |           |       |       |       |      |      |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |   | 209 |
| Nahefehen              |           |       |       |       |      |      |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |   | 210 |
| Maltenichatten         |           |       |       | •     | •    | •    | •  |    | •   | • | • | • | • | •  |   |   |   |   | 919 |

| Der Gletiderburdbrud      |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|---------------------------|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| <b>-</b>                  |   | • |   |   |   |   | ·  |   |   |   | • | • | ٠ | • | ٠ | • | • |    |
|                           |   |   |   |   | ٠ | • | •  | • | • | • | ٠ | • | • | • | • | • | ٠ | •  |
| <b>W</b>                  |   | • | • | • | • | • | •  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | •  |
| Baldicene                 |   | • | • | • | • | • | •  | • | • | • | • | ٠ | • | ٠ | • | • | • | •  |
| lumenroman                | ٠ | • | • | - | • | • | •  | • | • | ٠ | • | • | ٠ | • | • | • | • | •  |
| Mitgenuß                  | • | - | • | - | ٠ | • | •  | • | ٠ | • | ٠ | • | • | ٠ | • | • | • | •  |
| Leben im Tode             |   | • |   | ٠ |   | ٠ | ٠  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ٠  |
|                           | ٠ | • | ٠ | ٠ |   | ٠ | •  | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠ | •  |
| Bur Ungeit                | ٠ | - |   | ٠ |   | ٠ | ٠  | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠ | ٠  |
|                           | ٠ |   |   |   |   | ٠ | •  | ٠ | ٠ | • | ٠ | • | • | ٠ | ٠ | • | ٠ | •  |
|                           |   | • | • |   | • | ٠ | •  | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠  |
| Die feindlichen Schlöffer |   | • | • |   |   | • | •  |   | • | • | • | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠ | • | •  |
| Bon ber Linbe             |   |   |   |   |   |   |    |   | • | • | ٠ |   |   | • | • | • | • | ٠  |
| Berjährung                |   |   |   | - |   |   |    |   |   |   |   | • | • | • |   | • | • | ٠  |
| Garten und Saus           |   |   |   |   |   |   |    | ٠ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| Blumenleben               |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| Die Blume                 |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | - |    |
| Blume und Stiel           |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| Die franten Blumen .      |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| Betterroje                |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| Johannieblume             |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|                           |   |   | • |   | • |   |    |   | Ī | Ĺ | i |   |   |   |   |   |   |    |
|                           | : |   |   | : |   | : |    |   |   | Ċ | Ċ |   | i |   |   |   |   | į. |
|                           | : |   |   | : | • |   | •  | : | • | • | ٠ | • | ٠ | • | • | • |   |    |
| Der Rafer                 |   |   |   |   | • |   | •  |   |   | • | ٠ | • | • | ٠ | • | • |   |    |
| Der träumende Canarien    |   |   |   |   |   | • |    |   |   |   |   | • | • | • | • | • | • | •  |
| An der Quelle             |   |   |   | • |   | ٠ |    |   | • | ٠ | • | • | • | • | ٠ | • | • | ٠  |
|                           |   |   |   | ٠ | • | • | ٠  | ٠ | • | ٠ | • | • | • | • | • | • | • | •  |
|                           | • |   |   | • | • | • | ٠  |   | ٠ | • | • | • | ٠ | • | • | • | • | •  |
| Sinnentäuschung           | • |   | • | ٠ | • | ٠ | •  | • | • | ٠ | • | • | • | ٠ | • | • | • | ٠  |
| Die Natter                | • | • |   | ٠ |   | • | •  | • | • | ٠ | ٠ | • | • | • | • | ٠ | • | •  |
| Unverträglichteit         | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠ | • | •  | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | • | • | ٠  |
| Begleitung                | • | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠  | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠  |
| Die Weibe am Bach .       | • | ٠ | • | • | ٠ | • | •  | • | • | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠  |
| Dhnmächtiger Groll        | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | • | •  | ٠ | ٠ | ٠ | • | • | • | ٠ | • | ٠ | ٠ | ٠  |
| Am Strome                 |   | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠  | • | ٠ | ٠ | • | • | • | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠  |
| Das Fischlein             |   | • | • | • | • |   | •  | • | • | ٠ | • | • | • | • | • | • | • | ٠  |
| Harmonie                  |   |   |   |   | • | • | ٠. |   |   |   |   | ٠ |   |   | • | • | • | ٠  |
| Der Zweig im Strome       |   |   |   |   |   |   |    | • |   | • |   |   |   |   | • | • |   |    |
| Das Mühlrad im Winte      | r |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| Der Bafferfall            |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| Am Dicere                 |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| Das Memnonebilb           |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| Commerburre               |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| Connenregen               |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| Sturmconcert              |   |   |   |   |   |   |    |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| Brand und Nordlicht       | • | • | • | • | • | • | -  | • | • | - | - | - | • | - | • |   |   |    |

|                  |     |     |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | Seite |
|------------------|-----|-----|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-------|
| Bieberfchein .   |     |     |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ٠. | 282   |
| Eroft            |     |     |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | _ | _ | _  | 283   |
| Connen-Abichieb  |     |     |   |   |   | _ |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Ī | • |    | 285   |
|                  |     |     |   |   |   | • | • | • |     | : |   |   |   | : |   |   | : | : | : | : | :  | 286   |
| Gile und Beile   |     |     |   |   |   |   |   | : |     |   | • |   |   |   |   | • | - |   | • | - |    | 287   |
| Erinnerung .     |     |     |   |   |   |   |   |   |     | • | • | ٠ | ٠ |   | ٠ | • | ٠ | • | • | • | ٠  | 289   |
|                  |     |     |   |   |   |   | ٠ |   |     | • | ٠ | • | ٠ | • | • | • | • | • | • | ٠ | •  |       |
| Anfragen         |     | •   |   |   |   |   |   | ٠ |     | ٠ | ٠ | • | ٠ |   | • | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠ | ٠  | 291   |
|                  | -   | •   | ٠ | ٠ | • | ٠ | • | ٠ |     | ٠ | ٠ | • | • |   | ٠ | • | • | • | • | ٠ | •  | 292   |
| Bom bürren gan   | be  | •   | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • |   |     |   |   | • |   | • | • | • |   | • | • | • | •  | 299   |
| Herbstblätter .  | •   | •   | • | • | • | • | • |   |     |   |   | • | • | • |   | • |   |   |   |   |    | 303   |
| Binterlieber .   | •   | •   | • | • |   | • |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 319   |
|                  |     |     |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |       |
|                  |     |     |   |   |   |   |   |   | II. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |       |
|                  |     |     |   |   |   |   |   |   | ••• |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |       |
| Schwärmerei .    |     |     |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 331   |
| Rafche Birtung   |     |     |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 334   |
| Blüt' und Droos  |     |     |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   | - |   |   | - |   | • | ٠  | 335   |
| Bieberholung .   |     |     |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   | Ċ |   |   | Ċ | • | • | • | •  | 336   |
| Bum Ramenefeft   |     |     |   |   |   |   |   |   |     |   |   | : | : | Ċ | : |   |   |   |   | • | •  | 337   |
| Die Taubenpoft   |     |     |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   | • | • | • | • | •  | 338   |
|                  |     |     |   | • |   |   | • |   |     | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |   | • | • | ٠ | • | ٠ | ٠ | •  | 339   |
| Böglein - mein   | _   |     |   |   | • | - | ٠ |   |     | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠ | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠  |       |
| Ständchen        |     |     |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   | • | • | • | ٠ | ٠ | ٠ | •  | 341   |
| An eine Schwall  |     |     |   |   |   |   |   |   |     | • | • | • |   | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠ |   | ٠  | 342   |
| Walzerlied       |     | •   |   |   |   | • |   |   | •   |   |   |   | • | • | • | • |   |   | ٠ |   | •  | 343   |
| Gegenüber        |     |     |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 346   |
| An ein fcones I  | Räi | dαþ | n |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 352   |
| herzensblüte .   |     |     |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 354   |
| Die Brieftaube   |     |     |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 855   |
| 3hr Rofenftrauß  |     |     |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 357   |
| Entwöhnung .     |     |     |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |       |
| Opferipenden .   |     |     |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Ċ |    | 358   |
| Der talte Rug    |     |     |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |    | 360   |
| Die faliche Sanb |     |     |   | : |   |   |   |   |     |   |   | : |   | Ċ |   |   |   |   | • | • | ٠  | 361   |
| Ründigung        |     |     | • | • |   |   |   |   |     |   | • | • | • | • | • | : | • | • | • | • | ٠  | 362   |
| Freiheit         |     |     | • |   |   |   |   |   |     |   | : |   |   | : | : |   | : | : | : | ٠ | :  | 364   |
| Die Berle        |     |     |   |   |   |   |   |   |     |   |   | • | • |   |   |   | • | • | • | • | •  | 365   |
|                  |     |     |   |   |   |   | ٠ | - |     |   |   | • | • | • | • | ٠ | • | • | • |   | •  |       |
| Beftorbene Liebe |     | •   | • | ٠ |   |   | • |   | •   | ٠ | ٠ | ٠ |   | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | •  | 366   |
| Luft und Schmer  |     | ٠   |   |   | ٠ |   |   | ٠ |     |   | • |   |   | • |   |   | ٠ | • | • | ٠ | ٠  | 367   |
| Eigenheit        |     | •   | ٠ | • |   |   |   | - | •   |   | • |   |   | • | • | ٠ | • |   | • | • | •  | 368   |
| Selbstäuschung   |     |     |   |   | • | • | • | ٠ |     |   |   | • |   |   |   | • | ٠ | • |   | • | •  | 369   |
| Bedingung        |     |     |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | •  | 870   |
| Stille Freude .  |     |     |   |   |   |   |   |   | •   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |       |
| Erinnerung .     |     |     |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 372   |
| Das ewige Licht  |     |     |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 373   |
| Falice Stellung  |     |     |   | - |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 374   |
| Whanta smaaania  |     | •   | • | • | • | • | • | • | •   | • | • | • | • | • | • | ٠ | • | • | • | • | •  | 975   |

|                     |     |     |     |  |   |   |  |  |  |  |  |  |    | Seite       |
|---------------------|-----|-----|-----|--|---|---|--|--|--|--|--|--|----|-------------|
| Berlorene Stunden   |     |     |     |  |   |   |  |  |  |  |  |  |    | 877         |
| Ueber eine Racht .  |     |     |     |  |   |   |  |  |  |  |  |  |    | 378         |
| Ausgleich           |     |     |     |  |   |   |  |  |  |  |  |  |    | 379         |
| Bauernregel         |     |     |     |  |   |   |  |  |  |  |  |  |    | 380         |
| Inmitten            |     |     |     |  |   |   |  |  |  |  |  |  |    | 381         |
| Scheinleben         |     |     |     |  |   |   |  |  |  |  |  |  |    | 382         |
| Betäuschte Erwartu  | ng  |     |     |  |   |   |  |  |  |  |  |  |    | 384         |
| Schwimmlied für's   | Le: | ben |     |  |   |   |  |  |  |  |  |  |    | 386         |
| Rach dem Balle .    |     |     |     |  |   |   |  |  |  |  |  |  |    | 388         |
| Das Bildlein        |     |     |     |  |   | • |  |  |  |  |  |  |    | <b>3</b> 89 |
| Seifenblasen        |     |     |     |  |   |   |  |  |  |  |  |  |    | <b>39</b> 0 |
| Belbenicheue        |     |     |     |  |   |   |  |  |  |  |  |  |    | 392         |
| Anwartschaft        |     |     |     |  |   |   |  |  |  |  |  |  |    | 393         |
| Am Friedhofe        |     |     |     |  |   |   |  |  |  |  |  |  |    | 394         |
| Der Todtengräber    |     |     |     |  | • |   |  |  |  |  |  |  | ٠. | 396         |
| Grabgeläute         |     |     |     |  |   |   |  |  |  |  |  |  |    | 397         |
| Zweifaches Sehnen   |     |     |     |  |   |   |  |  |  |  |  |  |    | 398         |
| Rirchgang in die &  | reu | nde |     |  |   |   |  |  |  |  |  |  |    | 399         |
| Täuschung           |     |     |     |  |   |   |  |  |  |  |  |  |    | 401         |
| Das Blumenmädche    | n   |     |     |  |   |   |  |  |  |  |  |  |    | 402         |
|                     |     |     |     |  |   |   |  |  |  |  |  |  |    | 404         |
| Beib und Dame .     |     |     |     |  |   |   |  |  |  |  |  |  |    | 405         |
| Muttergebanten .    |     |     |     |  |   |   |  |  |  |  |  |  |    | 407         |
| Mutterthränen .     |     |     |     |  |   |   |  |  |  |  |  |  |    | 409         |
| Fabelfcenen         |     |     |     |  |   |   |  |  |  |  |  |  |    | 410         |
| Reifeplan           |     |     |     |  |   |   |  |  |  |  |  |  |    | 414         |
| Traumfahrt          |     |     |     |  |   |   |  |  |  |  |  |  |    | 415         |
| Am Berge            |     |     |     |  |   |   |  |  |  |  |  |  |    | 417         |
| Bor'm Pofthaufe .   |     |     |     |  |   |   |  |  |  |  |  |  |    | 418         |
| Die Stadt           |     |     |     |  |   |   |  |  |  |  |  |  |    | 420         |
| Seimtehr            |     |     |     |  |   |   |  |  |  |  |  |  |    | 422         |
| Begegnung           |     |     |     |  |   |   |  |  |  |  |  |  |    | 424         |
| Bater und Rind .    |     |     |     |  |   |   |  |  |  |  |  |  |    | 425         |
| Selbftbefdwichtigun | g   |     |     |  |   |   |  |  |  |  |  |  |    | 426         |
| Almofen             |     |     |     |  |   |   |  |  |  |  |  |  |    | 427         |
| Schlie (Im Samm     | pr  | 185 | 121 |  |   |   |  |  |  |  |  |  |    | 446         |



•

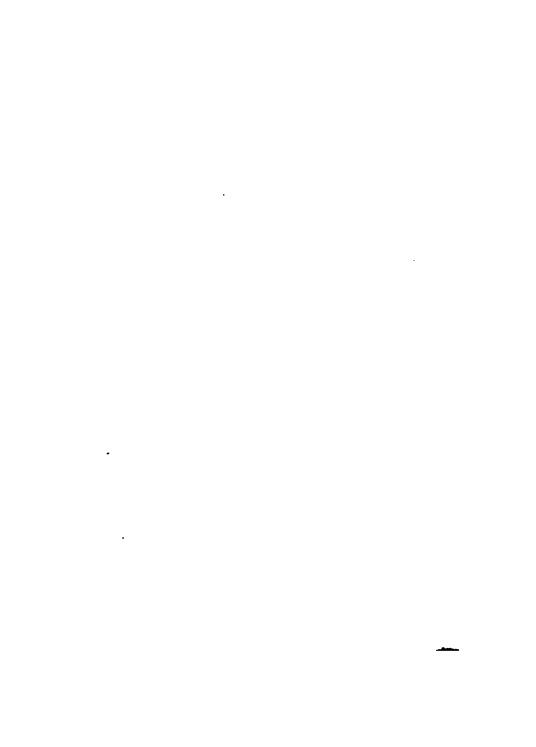

. <u>.</u> : 



2516 .S9 1877

| DATE DUE        |     |
|-----------------|-----|
|                 |     |
|                 |     |
|                 |     |
|                 |     |
|                 |     |
|                 |     |
|                 |     |
| 1.              |     |
|                 |     |
|                 |     |
|                 | 1.  |
| <br><del></del> | 212 |

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD, CALIFORNIA 94305

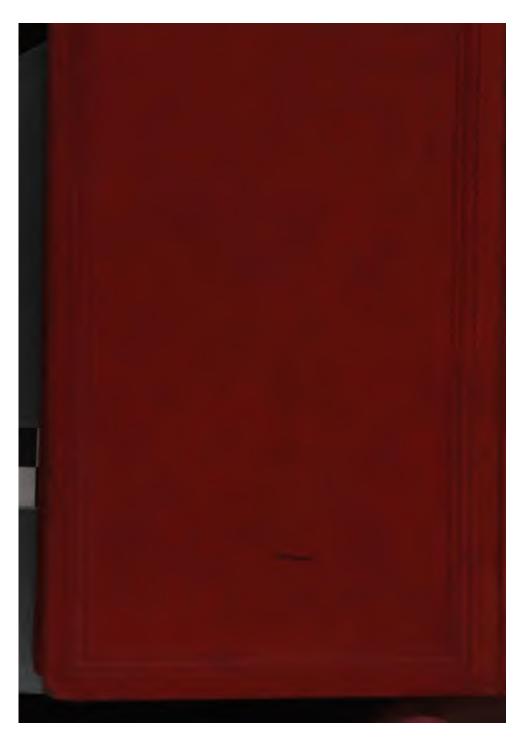